## Serveride fiber of eight of the crein of the control of the crein of t

# 

Nr. 13.

Dinstag, den 17. Jänner

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage. Bierteljähriger Abon- IV. Sabrgattg. nementspreis: für Krakau 4 fl. 20 Mkr., mit Bersendung 5 fl. 25 Mkr. — Die einzelne Nummer wird mit Pellungen und Gelber übernimmt die Abministration ber "Krakauer Zeitung." Zusendungen werden franco erbeten.

Ginladung gur Pranumeration auf bie

## "Rrafauer Zeitung"

Mit bem 1. Janner 1860 begann ein neues vier-teljähriges Abonnement unferes Blattes. Der Pranumerations=Preis fur bie Beit vom 1. Janner bis Enbe Mart 1860 beträgt fur Rrafau 4 fl. 20 Mer., fur auswarts mit Inbegriff ber Poftzusendung, 5 fl. 25 Mfr. Abonnements auf einzelne Monate werden fur Rrafau mit 1 fl. 40 Mer., fur auswarts mit 1 fl. 75 Mfr. berechnet.

Bestellungen find fur Rratau bei ber unterzeich neten Abministration, für auswärts bei dem nächst ge-legenen Postamt des In- oder Auslandes zu machen.

Die Administration.

#### Amtlicher Theil.

Se. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliegung vom 7. Janner b. 3. ben Dombechant, Johann Bisgeling, am Gurfer Rathebralkapitel über sein Ansuchen von dem Amte bes Didzesanschulen. Oberaufsehers unter Bezeigung bes Allerhöchsten Boblgefallens über Die eifrige und wirtfame Des Allerhochnen Wongegauend noet die eigrige und wirijame Kuhrung bieses Amtes zu entheben und an beffen Stelle ben Domfabitular Dr. Balentin Muller bortfelbst, zum Diozefanschulen. Oberaufseher allergnabigst zu ernennen geruht,

Das Finangministerium hat eine bei ber Finangprofuratur in Benedig erledigte Finangrathostelle bem Adjunkten bei bieser Profuratur, Dr. Anton In fom, verlieben.

Veranderungen in der kaif. konigt. Armee.

Ernennung:

Der Major, Anton Freiherr Mayer v. Lowenschwerd i, bes Insanterie-Regimente Kronpring Erzberzog Rubolph Nr. 19, gum Oberftlieutenant und ad latus bes Invalidenhaus-Komman-

Dem penfionirten Rittmeister erfter Rlaffe, Theobor Grafen Bebtwis, bann bem Rittmeister erfter Rlaffe in ber Armee, Friedrich Grafen Berlichingen, und bem penfionirten Sauptsmanne erfter Rlaffe, Rarl Lamquet, ber Majores Charafter ad

Benfionirung:

Der Sauptmann erfter Rlaffe, Abolph Bolffereborf, bes 13. Felbjäger-Bataillone, ale Major.

#### Michtamtlicher Theil. Rrafau, 17. Janner.

Das bereits von uns angebeutete Schreiben bes benden Beziehungen zu England. Raisers Louis Napoleon an ben Staatsminister, mel-

Borber aber erscheint es nothwendig, ben Uder= gemeines Enfrem einer guten politischen Deto-

fremben Machten; biefes find bie allgemeinen Grundlagen meines Programmes.

3ch hoffe, baffelbe wird bie Unterftugung ber Rammern erhalten, welche eifrig beftrebt fein werben, mit mir eine neue Mera bes Friebens herbeizuführen und Frankreich bie Geg= nungen beffelben zu fichern."

Die hoffnung, ja mehr als diefe - die Buver= ficht (la confiance), die der Raifer der Frangosen in Autorität in den Legationen herzustellen, wobei fie nobem porftebenden Briefe über eine friedliche &6= welche fo weit geht, daß er eine neue Hera bes Friedens verfundet, die ihre Gegnungen über Frantreich verbreiten wird, muß gewiß überall ben größten, reich verbreiten wird, muß gewiß überall ben größten, Die Gulfe bes Konigs beiber Sicilien anzurufen, nach= wohlthuenoften Gindruck hervorbringen, zumal, wie die dem ja felbft il re galantuomo fich gludlich ichatte, "Biener Beitung" bemerkt, da ja beren Bermirk- baf ibm bie Frangofen bie Combarbei, worauf er fein lichung lediglich in feine Sand gelegt ift. Mit Recht barf man baber hoffen, bag bie burch bie bisherige Ungewißheit aufgeregten Gemuther bie Lage

ber Dinge jest beruhigter anschauen merben. Bord Comley wird erft am 13. in Paris eintreffen. Die Rachricht von feiner bereits am 9. er= folgten Untunft mar ungegrundet. Die Erfolge, melche Lord Cowley in London erzielt hat, beschränken sich brudlich bem beiligen Stuhl die Integritat bes Rirfcbluß eines Sandelsvertrages und auf die Erzielung wenn man auf die projectirte Expedition gegen die lung ber italienischen Frage." Die Borschlage Papit gab endlich nach unter ber doppelten Bedin-Frankreiche, betreffend bie Erwerbung von Savoyen gung, baf bie von Frankreich zu ertheilende Gemabrund Nigga, unter welcher Bedingung Letteres in Die leiftung nicht bloß mundlich, fondern auch schriftlich er-Bergrößerung Piemonts bis an die Marken willigen lassen, und daß Garibaldi aus der Romagna entfernt wurde, haben die Zustimmung Englands nicht erhals werden sollte. Der Herzog von Grammont handigte ten. Dagegen wurde England keine Einwendungen diese schriftliche Gewährleistung der Integrität des Kirgegen Errichtung eines unabhangigen miltelitalienischen denftaats bem Carbinal Untonelli ein, mahrend Graf Staates unter einem farbischen Prinzen erheben und Balewsti in einer mit bem biefigen Runtius gepflowie die "Morning Poft," beren Rachrichten übrigens genen Conferenz, zu welcher auch ber neapolitanische mit Borficht aufzunehmen find, meint, fur die Reali= Gefandte Marchese Untonini gezogen wurde, Namens firung biefes Planes mit feinem moralifchen Ginfluß macht eintreten.

Die "Times" vom 14. b. melbet mit Befriedi= gung, daß ein vollkommenes Einverstandniß zwischen bes hiefigen Runtius und die durch den Bergog von England und Frankreich fur ben Schut Mittelitaliens Grammont übergebene schriftliche Note bilben Die Didbergestellt sei. Raiser Napoleon, sagt die "Zimes," ift cen, worauf der Papft am Reujahrstag anspielte, und Umtspflichten hinderlichen Korpergebrechen ober einer

Rach bem "Pays" verbeffert fich bie Situation täglich, fei es in ben Beziehungen Frankreichs gum

Trieben voraussestenden Thätigkeit auf industriellem lich gemeint ift, alle revoltirten (italienischen) Staaten folger erhalten, ber durch keine diplomatischen Bers mehrere minder erhebliche Vormundschaften oder Kuras telen unentgelblich fübren. und mercantilem Gebiet enthält, ist nun im "Moni= an Piemont zu geben, das ist doch noch eine Frage. teur" (vom 15. d.) veröffentlicht. Dasselbe beginnt mit Es gibt Leute, welche trot der Borschläge in London, man sich auf einen langen und hartnäckigen Kampf gemeines Spsiem einer guten politischen Dekos der Bretagne seinen. Die Bretagne erleven. — In der damitgen außersten Bestangen und Rechte des der Bretagne bestahrt, weil sie Bauern ihre Pfarrer beschimpft, weil sie beiligen Stuhles zu vertheidigen, sind Wir stenden Blassen die Bauern ihre Pfarrer beschimpft, weil sie beiligen Stuhles zu vertheidigen, sind Wir stenden bereit, jede Art von Drangsalen und Noth rufung als Bürgermeister, welcher auf 6, und jener

Ueber bie Schriftstude, welche ber beil. Bater in mabre Berdammung der in der Mocquarbichen Brofoure enthaltenen Grundfate find, fcreibt ein Parifer Begriffen des praftischen Bolferrechts fonnte es nie= manden einfallen, dem Papft bas Recht ju beftreiten, Recht hatte, jungft erobert hatten. Um fo mehr er= schien ber Papft befähigt mit Gulfe ber neapolitani= sigung ber Commission zur Berathung ber im schen Truppen seine rechtmäßige Gewalt in ben eige= Lemberger Berwaltungsgebiete einzuführenden Genen Staaten aufrecht zu erhalten. Richtsbeffomeniger beeilte fich ber Bergog von Grammont vorzuftellen, es mochte neues Blutvergießen bas Werk ber Friedens= ftiftung Staliens hemmen und hindern, mobei er aus-"eines völligen Einverständnisses über Die Rege= Aufständischen in der Romagna verzichten wolle. Der des Raifers bas Berfprechen wiederholte: Frankreich und wenn nothig auch mit feiner gand= und Gee= werbe auf bem nachften Congreg feinen gangen Gin= fluß anwenden, um ben ungeschmalerten Befig bes Rirchenftaats zu verwirklichen. Der Diesfällige Bericht welche beffen feften Entschluß erklaren in teine Unterbern für die Befreiung Italiens Krieg geführt habe. handlung behufs ber Schmalerung bes Kirchenstaats bie Losung ber schwebenden Frage herbeiführen. mont unter solchen Umftanden nicht langer auf seinem Poften in Rom verweilen. Der Botschafter, welcher heiligen Stuhl, fei es in den täglich herzlicher wer- naten erklarte, darf es wohl nicht unternehmen, dem neten abzulehnen, find nebst den hier 1-4 aufgeführ-Die Integritat bes Rirchenftaats taum vor zwei Do= heiligen Stuhl das Aufgeben ber Legationen vorzu= ten Personen berechtigt : ches die Grundzüge einer umfassenden und den tiefsten D. 3." mittheilt, heißt es: Db Louis Napoleon wirks schlagen, oder ber Herzog von Grammont einen Nachs offentlich bestellte Agenten zu sein, wei bedeutende oder Granten ber die bestellte Agenten zu sein, wei bedeutende oder Brieben voraussesenden Phatiefeit auf industriesen gefingten ber bergog von Grammont einen Nachs offentlich bestellte Agenten zu sein, wei bedeutende oder granten ber burch keine diplomatischen Bers mehrere minder erhebliche Rormundschaften ober Kurge

"Ungeachtet ber Ungewisheit, welche noch über soweit es Tokcana und die Romagna betrifft. Savoyen man bennoch eine friedliche Lösung mit Bertrauen porhersehen. Es ist daher ber Augentrauen porhersehen werde, die sie in Europa sober Stadtverordneter ben Sewählten über Ansuchen trauen vorhersehen. Es ist daher der Augen= Mocquard'sche Broschure sagt zwar, was der Kaiser und alle Mittel anwenden werde, die sie in Europa oder Stadtverordneter den Gewählten über Ansuchen blick gekommen uns mit jenen Mitteln au best mit jenen Mitteln au best gerichten über Ansuchen werde, die sie in Europa oder Stadtverordneter den Gewählten über Ansuchen zur Rerfstaung beutet auch ein Brief aus rudlichtswürdigen Gründen zu entbinden." blick gekommen, uns mit jenen Mitteln zu beschalb die geeignet sind, der nicht was er will, und möglich sind nen Zweigen des Nationalreichtbums einen beschalb die solgenden Fälle: 1) die ganze Anneration an Piemont und dann die Bereinigung von Savoyen deutenden Aufschwung zu verschaffen.

Ich seine Ihnen die Grundlagen eines Prospending von Savoyen grammes, welches in mehreren Theisen die Geschalb die Gegen der Kammern zu erhalten des Grundlagen der Kammern zu erhalten bestimmt des Innern ist man hier (Paris) sehr zustrieden, die Küßen getreten werden, ohne daß die katholische Kirche

Mocquard'sche Broschüre sagt zwar, was der Kaiser und ein Grundlagen werde, die sie Gründen zu werschügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief die verschügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beine Stünken zu vur Versügung habe. Darauf beutet auch ein Brief dus vur Versügung habe. Darauf beine Stünken zu verschügen Gründen zu verschügen Gründen zu verschügung der Referent bemerkte, daß von dem Komité zu veröffentlicht. Die wichtigfte Stelle diese Schreiben das Univers der Grandsteren der Beinen geschteten der Beinen geschreiben hat und den Guer den Gründen zu verschügen Gründen zu verschügung der Referent den Erwahlen der Anschlieben das Küsier Univers der Grandsteren d nehmigung der Kammern zu erhalten bestimmt bes Innern ist man bier (Paris) sehr zufrieden, die Büffen getreten werden, ohne daß die katholische Kirche darunter zu leiden haben als darunter zu leiden haben murde. Und Wir, die Wir und bem Gibe sind, der Unstausch und dem Borsischen ein= wartigen Handel durch den Austausch unserer folche nur ein Gefühl: Saß gegen den Priefter. Auch treu Unserer Pflicht und dem Eide sind, der Uns verift man bort entschlossen, ohne Barmberzigkeit gegen pflichtet, diese Rechte por jeder Schmalerung zu be= geleitete Umfrage angenommen. Sodann find die in Borher aber erscheint es nothwendig, den Ackers bau zu verbessern und unsere Industrie von allen früheren Fesseln zu befreien, welche ihr eine uns tergeordnete Stelle andersbenkende Bagespresse zu Werke zu gehen.

Gu Ehren der Civilisation und Freiheit. D. Reb.).

The man oort entscholen, ohne Barmherzigtett gegen. Wahren, Wir haben mehrsach Unsere Gegenerklärungen wahren, Wir haben mehrsach Unsere Gegenerklärungen diesem J. ausgezählten Punkte einer näheren Prüsung unumwunden und öffentlich kundgegeben, und ausgeziellere Unseren Borgänger, die, punkt I wurde ohne Debatte einstimmig anges werden. Bir werden feltene Dinge erleben. - In in ben namlichen außerften Bedrangniffen, deghalb boch nommen.

berselben für Zuder und Caffee, energisch durch: pour Piemont auf dem Congresse vertrete, mußte er eines Papstes zu weltlichen Zweden durch seinen Staatsrioden bekleidet hat. Nachdem jedoch von dem Reseserve und Caffee, energisch durch: piemont auf dem Congresse vertrete, mußte er eines Papstes zu weltlichen Zweden durch seinen Staatsrioden bekleidet hat. Nachdem jedoch von dem Reseserve und Caffee, energisch durch: piedoch von dem Reseserve und Caffee, energisch durch gelieben der piedoch von dem Reseserve und Caffee, energisch durch gelieben des Danftes." geführte Berbesserungen der Communicationsmit= schon, daß der Congress nicht statischen werde. Ca: sermins eine Berbesserungen der Communicationsmit= schon, daß der Congress nicht statischen werde. Ca: sermins eines Papstes," renten entgegnet wurde, daß die Dienstleistung eines antworten die Debatst darauf, abet also hemissen Stadtnerordneten eine sehr mibenalle sei, hieb dieses

fühlt feinerseits Erbarmen mit ben Berirrungen bes ber Untwort auf die am Neujahrstag abgehaltene Un= Papstes in seiner Eigenschaft als weltlicher Herrscher. rebe bes Generals Gonon erwähnt, und welche die Die ebenfalls halbofficielle "Patrie enthält folgende Mittheilung: Die vom Papfte bei bem Empfange am schure enthaltenen Grundfage find, schreibt ein Parifer 1. Sanner gesprochenen Borte haben auf alle Rlaffen Corr. ber "AUS.": Es ift allgemein bekannt, daß die ber Gesellschaft in Frankreich einen peinlichen Einbruck papfiliche Regierung Unfangs bes verfloffenen Rovem= gemacht. Die ergebenften Ratholifen beklagen biefen bers fich anschiedte, mit ben Baffen in ber Sand ihre ungewöhnlichen Ausfall (?) und wir schäfen uns glucklich, ungewöhnlichen Musfall (?) und wir ichagen uns gludlich, ju vernehmen, bag am Sage nach ber Aufnahme biebem vorstehenden Briefe über eine friedliche Lo- thigenfalls auf die Unterflugung und Mitwirfung der fer Worte im "Giornale di Roma" der beilige Bater neapolitanischen Truppen rechnen durfte. Rach ben fein Bedauern ausgedruckt hat, welches uns im Ues brigen mit feiner unaussprechlichen Gute und feinen vortrefflichen Absichten gang im Ginklange zu ftehen Scheint." Es ift überfluffig gu bemerten, bag biefe Rachricht eine Erfindung ift.

meindeordnung vom 3. Dezember 1859. (Fortf.)

S. 80. Jedes ordnungsmäßig gewählte Gemeindes (§. 51, 56, 72 und 74) entgegensteht, ift verpflichtet, bie im Grunde ber Wahl erfolgte Berufung zum Umte nach ben heute vorliegenden Berichten auf den Ab= chenftaats feitens des frangofischen Cabinets garantirte, Des Burgermeifters oder eines Stadtverordneten oder eines Gemeinderathes anzunehmen und basfelbe burch Die vorgeschriebene Beit nach feiner besten Ginficht mit Mufmerksamkeit und Gifer gu verfeben. Diefelbe Ber= pflichtung erftredt fich auf die Unnahme ber Beftim= mung jum Erfagmanne eines Stadtverorbneten ober Gemeinderathes.

§. 81. Die Berufung als Gemeinberath ober Er= fahmann fann von Beiftlichen aller Confessionen, von Sof= und Staatsbeamten und Dienern in activer Dienstleiftung und von öffentlichen Behrern abgelehnt

Das Recht, Die Berufung in Die Gemeindevertretung abzulehnen fteht zu:

1. Perfonen, Die über fechszig Jahre alt find. 2. Diejenigen , welche bie Stelle bes Burgermeis meifters ober eines Stadtverordneten burch eine volle Umteperiode befleidet haben.

anhaltenden bedeutenden Storung ihrer Gefundheit

4. Perfonen, welche vermoge ihrer orbentlichen Bes ichaftigung haufig ober burch lange Beit in jebem Sabre aus ber Stadtgemeinbe abmefend find.

tenden Klassen zu verbreiten.
Ich fasse die Vorschläge des Programms im Bolle und Bouvenel's beunruhigt die Friedens:
Wolle und Baumwolle, allmälige Herabsehung der Abster und diplomate revolutionnaire"). — berselben susammen: Ausselfelbung der Bolle für der Laten diplomate revolutionnaire"). — berselben susammen bereit, zebe Art von Druggalen und Noth rufung als Bürgermeister, welcher auf 3 Jahre gewählt wird, zu unterscheiden und eine Ablebnung der Beruzberschaften der Baumwolle, allmälige Herabsehung der Kaiser einwilligte, daß Cazwellen Mal, daß die religiösen Gefühle von Posten eines Stadtverordneter nur zenem zu gestatten, der von Druggalen und Noth rufung als Bürgermeister, welcher auf 3 Jahre gewählt wird, zu unterscheiden und eine Ablebnung der Beruzberschaften der Baumwolle, allmälige Herabsehung der Kaiser einwilligte, daß Cazwellen Murch sainen Grantsen durch 2 Amtsbeztel, Berminberungen ber Communicationsmitztell, Berminberung ber Abgaben auf den Cangress nicht statssinden werde. Carben und in Folge bessen auf dem Congresse, das war die Erfüllung der Berschungen, die Louis Napoleon Piemont gemacht bei Lund der Prohiptionen und Abschluß von Halten konnte und wollte. [don, daß der Congress nicht statssinden werde. Carben der Debats" darauf, "hat also bewiesen, Bersprechungen, die Louis Napoleon Piemont gemacht daß Pius IX. nicht frei sei, und wahrscheinlich wird und der Politik von Pandelsverträgen mit Villafranca nicht halten konnte und wollte. [don, daß der Congress nicht statssinden werde. Carben der Gerfüllung eines antworten die "Debats" darauf, "hat also bewiesen, daß Pius IX. nicht frei sei, und wahrscheinlich wird und der Politik von Pandelsverträgen mit Villafranca nicht halten konnte und wollte. Ixrt der Papst befreit werden könne." Der Siècle Puntt 3 murbe einftimmig angenommen.

fcoloffenen Bufat burch Stimmenmehrheit hinweggu=

bie Sinweglaffung ber Borte ,ohne Ubvofaten, Do= tare ober öffentliche Ugenten ju fein" beantragt, Diefes Umenbement jedoch verworfen und ber Punkt 5 in ber beantragten Faffung burch Stimmenmehrheit an= genommen.

Bei Punkt 6 murbe burch Stimmenmehrheit befcoloffen, den bort genannten Perfonen die Ublehnung ber Berufung in Die Gemeindevertretung überhaupt bauert, fein Umt nicht ausuben."

§. 82. "Wer ohne einen folden Entschuldigungs=

verfällt in eine Geldbufe bis 200 fl.

Ber bas Einmal übernommene Umt fortzuführen fich weigert, ohne bag ein nicht fcon gur Beit ber Fallen bleibt ber Schuldtragenbe ber Gemeinde für allen Nachtheil verantwortlich.

Die Beldbufe wird vom Magistrate bemeffen und

fließt in die Gemeinbekaffe.

6. 83. "Der Burgermeifter hat Treue 'und Gehor= fam bem Raifer und die gemiffenhafte Erfullung feiner Pflichten in die Sanbe bes Borftebers ber vorgefetten Behorde oder beffen Stellvertreters im Drte ber Stadt felbft vor bem versammelten Gemeinderathe und bem Rathsforper bes Stadtmagiftrates eidlich zu geloben. Die Stadtverordneten leiften benfelben Gib in bie Sande des Burgermeifters vor bem versammelten Ge= meinderathe und bem Rathetorper bes Stadtmagiftrates. Die Gemeinderathe endlich legen Diefelbe Ungelo: bung burch Sandichlag an Gibesftatt in bie Sanbe bes Burgermeifters vor ber Berfammlung bes Ge= meinberathes ab."

§. 84. "Die Gemeinderathe werden auf feche Sahre beffellt. Alle 3 Sabre icheibet die Galfte ober die ber entzogen gu haben icheint) die allerunverschamteften Salfte junachft tommenbe Bahl aus, und wird burch

Neuwahl erfett."

burch 3 Sabre."

Die §§. 82-85 murben einftimmig angenommen. 6. 86. "Der Burgermeifter wird auf feche Sahre erwählt. Bird er nach fechsjähriger ununterbrochener Umteführung ber Burgermeiftereftelle ju berfelben wie= ber erwählt, fo tann beffen Berufung auf Untrag ber Gemeinde als bleibenbe Unftellung erfolgen."

Der Referent bemertte ju biefem Paragraphe, baß bas Romité burch Stimmenmehrheit ben Untrag be= fcoloffen habe, bag bie Gemeinde fcon nach 6 (und nicht 12 wie vom Referenten beantragt murbe) Sah= bie in furger Beitfrift ermöglichte bleibende Unftellung fur ben Burgermeifter ba er hierburch auf ben gall von großer Wichtigkeit fei.

einem Kommiffionsglied bas Umenbement eingebracht, waren, find nach Ungarn verlegt worben, aber aus ben S. 86 gang ju ftreichen, weil es gegen bie Muto- bem einzigen Grunde, weil bafelbft bie Bequartierung nomie ber Gemeinde verstoße, wenn ein Burgermeifter und Ernahrung weniger toftet als in irgend einem bleibend angestellt wird, mogegen es allerdings ber Rommune obliegen follte, einen Burgermeifter ber burch mehrere Sahre redlich gebient hat, im Falle ber Dienft=

unfabigfeit zu verforgen.

Bei ber vom Borfigenben eingeleiteten Abstimmung blieb bas erwähnte Amendement in ber Minoritat und wurde ber §. 86 in ber vom Romité beantragten Faf= fung burch Stimmenmehrheit angenommen.

6. 87. "Der Burgermeifter und ber erfte Stadt: verordnete muffen ihren bleibenden Aufenthalt in ber Stadt haben. Sie burfen auf mehr als 3 Tage ohne Bewilligung ber vorgefetten Behorbe niemals zugleich entfernen, fo hat die vorgefette Behorde, megen beren 57,119 fl. eingegangen

unendgelblich. Db und welche Remuneration ben betroeit ibereit botten. Der Gefamtsumme von 66,980 Stadtverordneten zu erfolgen sei, bestimmt ber Gestscher Spenden eingeflossene Gesamtsumme von 66,980 meinderath. Der Bezug von Sporteln und Taren ift dann 1218 Stud Dukaten. Die bei der Auslösung dann 1218 Stud Dukaten. Die bei der Auslösung ben Gemeinberathen und Stadtverordneten unterfagt. Bei Beforgung von Gemeindeangelegenheiten außer: halb ber Gemeindegemarkung haben fie auf entspre= denbe Gebuhien aus ber Gemeindefaffe Unfpruch, welche ber Gemeinberath festzufegen hat. Der Gehalt und bie übrigen Genuffe bes Burgermeifters werben von bem Gemeinderathe feftgeftellt, und hieruber in ben, ber politischen ganbesftelle untergeordneten Stabten vom Minifter bes Innern, und in ben übrigen Stabten von ber politischen ganbesfielle bie Beffatigung eingeholt. In Ubficht auf bie Gewährung von Rubegenuffen ober Bezugen gur Berforgung, gelten fur ben bleibend angestellten Burgermeifter und beffen Unge= horige dieselben Grundsage, welche fur Staatsbeamten hat auf feine Ernennung jum Chrenburger von Wien und beren Ungehörige in biefer Begiehung beffehen."

das Amendement eingebracht, von der Remunerirung dung fur meinen Kuffe und Kriegsherin, begietet und ihnen Burgerschaft, von der Remunerirung der Stadtverordneten keine Erwähnung zu machen, von einigem Soldatengluck, besteht mein bisheriges der Etadtverordneten keine Erwähnung zu machen, von einigem Soldatengluck, besteht mein bisheriges von einigem Soldatengluck, besteht mein bisheriges der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem Pertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem papstlichen Stuhle erklart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem Pertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich den Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich den Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich den Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich den Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dem Bertiart hat, ausgesprochen word der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich dahin: Preußen moge sich den Bertiart der Kustenbefestigung geht dahin: Preußen moge sich der Kustenbefestiges der Kus ote Bejugnis zunehe, ben Crantet nemuneration zu bewilligen. Wien burch bie mir mit bero gefälliger Buschrift vom Uferstaaten ins Bernehmen sehen und bas Resultat rungen gesetlicher Bestimmungen nur auf verfassungs Diefes Umenbement blieb in ber Minoritat.

ber Antrag gestellt, daß der Beschlup des Gemeindes disheriges Soldatenging sein das ihm gungen der Kammer innerhalb ihrer Kompetenz sind rathes über die Besoldung und sonstigen Emolumente Treue werde ich schon einzustehen wissen der Küstenbefestigung von der Bundesvers vollkommen frei; die Minister aber sind verantwortlichtes ber Bestätigung der Staatsbehörde ser Glaat und als neuer Chrendurger der sammlung in ihrer jüngsten Sitzung übertragene Mans Ein zulässiger Grund zur Beruhigung der Gemüther

Punkt 4 murbe über bie Motion eines Kommif= in ber Minoritat und es murbe ber §. 88 burch Mehr= migen 2c. 2c." fionegliedes mit Rudficht auf ben zu biefem S. be- beit ber Stimmen in ber vorgeschlagenen Faffung an= nommen.

§. 89. "Gin Gemeinderath wird feines Umtes ver= Bu Puntt 5 murbe von einem Kommiffionsgliebe luftig, wenn in Unfebung beefelben ein Umftand ein= tritt ober befannt wird, ber ursprunglich beffen Be= ftellung gehindert hatte.

Berfällt er in eine Untersuchung wegen einer im §. 51 a, genannten ftrafbaren Sanblung, ober wird über beffen Bermogen ber Ronfurs eröffnet ober bas Strafverfahren bie Griba ober Bergleichsverhandlung

und die Stadtverordneten werben ihres Umtes fur Das Bedurfnig einer ordentlichen Durchführung, Die grund (81) die Ernennung anzunehmen verweigert, immer oder zeitlich aus denfelben Grunden verluftig, noch immer mangelhaft ift, als dringend. Die Aendes benden Rrieges feststellt, daß sich die Heereskrafte ber ober zeitlich ausschließen. Die Bestimmung, ob diese es nicht zeitgemäß erscheine, in eine solche einzugehen. Der Lage Dieser Staaten entweder dem preußischen oder zeitliche ober bleibende Ausschließung von ber gedachten Das Directorium murbe übrigens ermachtigt, Die Frage Dem öfterreichischen Beere anschließen, so bag bie Beere nebernahme giltiger Entschuldigungsgrund eingetreten Umteführung begrundet sein Beriplitterung ju Berbernahme giltiger Entschuldigungsgrund eingetreten Umteführung begrundet sein Beriplitterung ju ware, verfällt in eine gleiche Geldbuffe. In beiben des Gemeinderathes bem Erkenntniffe berjenigen Be- bis zur nachften Generalversammlung alle Mittel in erleiden brauchen. Rach ber Auffaffung Preugens baborde vorbehalten, durch die sie bestätigt wurden. In Unwendung zu bringen, die geeignet erscheinen, die ben diese beiden durch die betreffenden beutschen Bungleicher Weife fann ihre Umtberfetung ftatt finden, Birtfan teit des Bereins und feine Bechfelwirkung mit wenn ihnen Berletzung der Umtetreue ober auffallend den Kronlandsvereinen zu erhohen. Uls derlei Mittel theatern im Norden und im Guben Deutschlands ein fallen."

> in Abficht auf die Sufpenfion und Entlaffung vom Diefer Beziehung fur Staatsbeamte ber Bermaltungs: behörden bestehen."

Die §§. 89-91 murben einstimmig angenommen.

(Fortfegung folgt.)

A Bien, 15. Janner. Geit geraumer Beit find burch ben parifer Correspondenten ber "Times," burch die "Köln. 3tg.," durch die "Deutsche Allgem. 3tg.," Die Zahl der Stadtgemeinden mit eigenen Gemeindes durch den "Brüffeler "Nord," einigemal auch durch die "Indep. belge" (die jedoch sich dieser Gervitut zählen 5 Städte mehr als 100.000 Einwohner, 8 und boswilligften Eugen über die Buftande in Un= garn verbreitet worden, alle unter bem Schein von §. 85. "Das Umt eines Stadtverordneten bauert Correspondenzen aus Peft, in Bahrheit aber von eini= gen Emigranten ausgehend, welche ihr Baterland, bas fie ichon einmal verrathen haben, neuerdings in Feuer und Flamme aufgehen fehen mochten. Leiber aber fung, bag im Durchschnitte Diefe Gemeinden 800 Gin haben nicht blos bie genannten Beitungen und vermandte Blätter, beren Lugenhaftigfeit in Allem mas Ungarn betrifft, notorisch ift, sonbern auch andere einen viel befferen Ruf genießenden Journale bie Ungabe gemacht, bag ein ganges Urmeecorps nach Ungarn ge= fendet und bie bort ftebenden Truppen um 50 bis 60,000 Mann verftartt worben maren. Bir freuen uns mit Bestimmtheit verfichern zu konnen, bag es fich ren auf die bleibende Unftellung bes Burgermeifters, nicht als nothig herausgeftellt hat, Berftartungen nach wenn er wieder erwahlt murbe, antragen fonne, weil Ungarn ju fenden, daß nicht mehr, ja eber weniger Truppen in Ungarn liegen als gewöhnlich und baß Die Mannichaften ber bort liegenden Eruppenforper ber Dienftunfahigfeit Unspruch auf Berforgung erhalt aber fo auf ben niederften Friedensftand gebracht find, großer Wichtigkeit sei. wie in ber übrigen Monarchie. Lediglich zwei Kaval- B. Ober-Desterreich 3741 B.; Pest-Ofner Verwal- Bei ber hierauf entstandenen Debatte wurde von lerieregimenter, die sonst in der Lombardie stationirt tungsgebiet 3330 B.; Presburger B. G. 3310 B. anderen Theile ber Monarchie.

#### Defterreichische Monarchie.

Wien, 15. Janner. Rachbem bas bei bem Beginne des Rrieges in Berona aufgeftellte Filial-Militar=Comité fur bie Bertheilung ber patriotifchen Gpen= ben an die Bermunbeten der t. t. Urmee nunmehr feine Birtfamteit gefchloffen hat, bringt ein vom t. t 2. Urmeecommanbo erlaffener Urmeebefehl gur öffentli= ten die Berhältnisse es unausweichlich machen, daß beibe chen Kenntniß, daß zu Gunsten der Verwundeten der sich zugleich auf langere Zeit aus dem Gemeindeorte f. f. Armee aus dem Inlande und Auslande dort einstweiligen Bertretung eine angemeffene Borfebung lung gekommen find. Mußer Diefen Spenden find Landesgeneralcommando burch bas hohe Urmee=Dber-Dieser &. wurde einstimmig angenommen. Commando noch 26,149 fl., und aus einem besonder §. 88. "Die Gemeinderathe verwalten ihr Umt ren Fonds 1218 Stud Dufaten zugekommen und unendgelblich. Db und welche Remuneration ben vertheilt worden. hiernach ergibt fich bie an patriodes Comités dem Landes-General-Commando übergebene Restsumme von 16,288 fl. wird im Ginne ber ausgesprochenen Wibmungen ihrer Bermenbung guge= führt werben, und es ift theilmeife beren Bertheilung auch schon im Werke

Graf Mlois Rarolpi von Ragy=Raroly ift, wie ber "Preußische Staatsanzeiger" melbet, am 8. b. D. vom Pringregenten in einer Privataudieng empfangen worden, und hat feine Creditive als außerordentlicher Uebergangspunkte über den Mincio bergestellt werden. nicht ungern gefeben wurden. Bir find ermächtigt, Gefandter und Bevollmachtigter Minifter bes Raifers von Defterreich am preußischen Sofe überreicht.

Der f. f. Felbzeugmeifter Freiherr v. Benedet an ben Wiener Gemeinderath bas nachfolgende Schrei= Bu Diesem S. wurde von einem Kommissionsglied ben gerichtet: "In ber unbedingten Treue und Singe= bas Umendement eingebracht, von der Remunerirung bung für meinen Kaiser und Kriegsherrn, begleitet ber Etabtverordneten keine Erwähnung zu machen, von einigem Soldatengluck, besteht mein bisheriges Undererseits wurde von einem Rommiffionsgliede meinschaft geehrt haben. Moge es mir gelingen, mein wurde, wie bekannt, auf 14 Lage ausgesett. ber Untrag gestellt, daß ber Beschluß bes Gemeinde= bisheriges Golbatenglud festzuhalten - fur unbedingte

nicht zu unterziehen fei. Diefer Untrag blieb ebenfalls ft. t. Reichshaupt= und Refibenzstadt Bien. Geneh= bat als gegenftanbstos bezeichnen und bie Com=

Die siebente orbentliche Sauptversammlung bes öfterreichifden Reichsforftvereins murbe am Destriegsverfaffung wird verschiedenen Blattern aus 13. und 14. Sanner im niederöfterreichischen Landhause Berlin noch das Folgende gefdrieben: Die am 4. abgehalten. Den Borfit führte Fürst Schwarzenberg. Rach bem Sahresberichte beläuft fich die Bahl der ben preußischen Militarbevollmächtigten, General-Lieu-Mitglieder auf 456 und die Ginnahmen betrugen 1200 tenant v. Dannhauer, abgegebene Erklarung Preufens Gulben. Fur ben verftorbenen Minifterialrath Ritter von Rleyle wurde Graf Georg Undraffy v. Szent: Riraly jum Directionsmitgliede gewählt. Bei ber Be- Destriegsverfaffung, ohne welche Revifion die Bundes-Bergleichsverfahren eingeleitet, fo fann er fo lange das fprechung uber den Stand ber Forfischulen murbe be- friegsverfaffung einem Rriegsfalle gegenüber als un= merkt, es fei munichenswerth, bag die Boglinge bis ausfuhrbar erachtet wird. Die preugische Regierung gur Ablegung ihrer Staatsprufungen von ber Militar= fpricht fich in klarer und bundiger Beife fur eine Ab=

Rach ben von ber "Wien. 3tg." mitgetheilten Er: gebniffen ber letten Bolkszählung in Defter= ben, welche mit ber politischen Umtsführung betraut und ber Bezirksbehorde nicht untergeordnet find, nicht einbezogen. Die Bahl ber Stadtgemeinden beträgt 70. Stabte zwischen 50= und 100,000 Ginm., 18 Stabte 20 - 50.000 Ginm., 52 Statte 10-20,000 Ginm. 125 Stabte 5-10,000 Ginm., 670 Stabte weniger läßt fich eine gleiche Durchschnittsberechnung nicht burch führen; im Allgemeinen gilt fur biefelbe bie Bemer wohner gablen, mahrend die mittlere Stadtbevolferung fich auf ungefahr 6000 Einwohner ftellt. Die angege= bene mittlere Gemeinbebevolkerung zeigt jedoch in ben einzelnen Bermaltungsgebieten eine große Berfchieben= beit. — Bezüglich ber Bevolkerungsbichte ift zu bemerten, bag es viel barauf ankomme, welche Dberfla= de mit ber Bevolkerung verglichen werden foll, Die Besammtoberfläche überhaupt ober nur die wirklich productive. In Diefer letteren Beziehung entfallen auf eine Quabratmeile productiver Flache im Benetianischen 6320 Bewohner; Bohmen 5464 B. Schlefien 5156 B.; Dieber-Defterreich 5090 B.; Mah ren 5014 B.; Beffgaligien 4163 B.; Ruftenland 3995 Serbische Woiwobschaft 3286 B.; Oftgalizien 3260 B.; Debenburg B. G. 3226 B.; Croatien 2960 B. Steiermart 2957 B.; Großwarbeiner B. G. 2898 B.; Krain 2753 B.; Tirol 2691 B.; Bufowing 2586 B.; Siebenburgen 2549 B.; Rafchauer B. G. 2364 B.; Militärgrenze 2303 B.; Karnthen 2100 B.; Dalmatien 1867 B.; Salzburg 1472 B. Siernach gablt Bohmen auf ber Quabratmeile um bas Doppelte mehr Bewohner als Rrain und Tirol, um bas Dreifache mehr als Dalmatien. Berglichen mit anbern Staaten ift Defterreich minder bicht bevolfert als Belgien und Sachfen, welche nabezu 8000 Bewohner auf ber Quabratmeile gahlen, als Großbrita= nien mit 4796, Frankreich mit 3742, Preugen mit 3371 Bewohnern, es umfaßt jeboch auf bemfelben

die Quadratmeile rommen. linie gegen die Combarbei wird in Rurgem erfolgen, ners "Sela" gur Brigg. Der Reubau verschiebener ba die erfte Busammenkunft ber öfterreichisch=fardini= Boote fur die Corvette "Gazelle" und die vier Rasichen Militarkommission zur Regelung diefer Ungelegen= nonenboote von benen jedes brei Geschute erhalt. beit bereits ftattgefunden hat. Es bat fich nämlich ber von Geite Defferreichs bagu bestimmte Feldmar= tembergifche Regierung eine Musbehnung bes Dabl= fcall-Lieutenant Graf Crenneville mit bem ibm beis rechts gu beantragen. gegebenen Stabe, wie bie "Er. 3tg." melbet, am 9. d. M. von Berona nach Desenzano begeben, wo sich berzoglichen Regierung, enthält unterm 11. d. solgens auch bereits der sardinische Regierungs=Commissär eins den Artikel in Betreff des Concordats: Aus Anlaß gefunden hatte. Die eigentlichen Arbeiten werden am der zwischen der großberzoglichen Regierung und dem 12. d. beginnen und der Sig der Kommission sich in papstichen Stuble abgeschlossenen Uebereinkunft vom Dann erft wird öfterreichischerscherseits die vollftandige berartige Geruchte für boswillige Erfindungen zu eraußersten Bolllinie erfolgen.

15. November bekanntgemachte Aufnahme in Ihre Ge- ber Bundesversammlung mittheilen. Die Abstimmung mäßigem Bege eintreten konnten. Somit ift jedes

peteng bes Bunbes bestreiten.

Ueber bie preußischen Erklarungen megen ber Bun= Sanuar in ber Militarcommiffion beim Bunde burch betont die bringende Rothwendigkeit einer durchgreifen= den Revision der organischen Bestimmungen ber Bun= §. 90. "Der nicht bleibend bestellte Burgermeister pflicht befreit maren; bas Forftgeset betreffend zeigt sich anderung jener wesentlichen Bestimmungen ber Bun= deskriegeverfaffung aus, welche fur ben Fall eines bro= welche vom Amte eines Gemeinderathes fur immer rung der Statuten betreffend, wurde beschlossen, daß mittleren und kleineren Staaten bes Bundes je nach besftaaten verftartten Seere auf ben beiben Rriegs= große Bernachlässigungen ihrer Umtspflichten zur Laft werden bezeichnet: Gewinnung neuer Mitglieder, wo- Ganzes fur fich zu bilden, und Preugen und Defterburch auch die Geldmittel bes Bereins vermehrt und reich fich über ben gemeinfamen Operationsplan gu S. 91. "Der bleibend bestellte Burgermeifter ift berfelbe in die Lage geset murde durch Mustheilung verständigen. In den beiden Sauptquartieren werden von Medaillen und Prämien die wissenschaftlichen Be- die betreffenden beutschen Staaten ihre Bertretung fin-Umte nach ben Borfchriften zu behandeln, welche in strebungen im Gebiete ber Forstcultur zu unterstützen. den. In Friedenszeiten muffen nach der Erklarung Preugens eine großere Gleichformigfeit ber Drganifa= tion, ber Bewaffnung u. f. w. ber beutschen Streit= reich gibt es im Bangen 1375 Bermaltungs-Bezirke frafte in durchgreifender Beife angebahnt werben. Die mit 35.834 Gemeinden. Dabei find jene Stadtgemein- Bahl eines gemeinsamen Feldheren fur Die beiben heere auf bem Bege bes Bunbes halt Preugen fur ganglich unausführbar. Der Berfuch einer folchen Bahl murbe in gleicher Beife an Defferreich wie an Preugen Scheitern. Man barf fich nicht ber Zaufdung hingeben, bag eine biefer Großmachte je bie Bestims mung über ihr ganges heer bem Bunde anheimgeben werbe. Es scheint in ber eben angebeuteten Beziehung in ben preußischen maggebenben Rreifen eine große Entschiedenheit ber Unficht vorzuwalten, fo bag nicht als 5000 Einm. Fur die Markt= und Landgemeinden vorauszusehen ift, daß Preugen von dem Berlangen einer burchgreifenden Ubanderung ber betreffenden or= ganischen Bestimmungen ber Bunbestriegsverfaffung im obigen Ginne je Abstand nehmen werbe. Much hat fich die Berliner Regierung fur eine thatfachliche Bermehrung ber Streitfrafte bes Bunbes ausgespro= chen, baß fie ben Erfat auf welchen mehrere beutiche Bundesftaaten bingewiesen haben, nicht fur juganglich erachtet, um allen Gefahren, welche Deutschland bebroben konnen, mit voller Rube entgegenfeben gu fönnen. Die Berliner "Nat.-3tg." erwartet von ber neuen

öfterreichischen Gewerbeordnung bie fegensreichften Folgen fur ben Boblftand und bie Gulturentwicklung Defterreiche. Gie fagt, in berfelben ift ein Daf ber Gewerbefreiheit gegeben, wie es taum in einem deut= ichen Staate beffeht, und wie es in Preugen, wo man es bereits befeffen hat, leiber zu ben verlorenen Gutern gezählt werben muffe.

Die in Berlin zu ben Conferengen megen Be= festigung respective Bertheidigung ber Dft = und Rordfeekuften versammelten Abgeordneten find, wie die "Rat. 3." vernimmt, burch die preußische Borlage ungemein befriedigt. Diefelbe beruht auf bem Grundfat : fich weniger auf die locale Bertheidigung ju verlaffen, und unbeirrt burch bie Unforderungen ber ftets und aller Orten fich bedroht glaubenden Stadte ober Genoffenschaften , vorzugsweise von ber activen, beweglichen Bertheibigung burch Ranonenboot-Rlotillen und rudmartige Dbfervationecorps Erfolg gu erwarten.

Die im neuen Sahre vorliegenden Schiffs-Urbeiten der f. preußischen Werften find: Die Bollendung bes Ausbaues ber Corvette "Gazelle." Der Reparaturbau Klachenraum eine größere Ginwohnergabl als Dane- ber Fregatte "Gefion", Diefer Bau wird nicht geriage mart, Sannover, Spanien und Rugland, in welchen Roften verurfachen, ba bas Schiff icon lange gefah-Staaten nur 2606, 2418, 1768, 630 Einwohner auf ren hat. Die Bollendung in Dangig ber auf bem stapel febenden vier Ranonenboote Die genaue Feftfegung ber neuen Greng- Maften und Schoonertakelage. Umtakelung bes Schoo-

Bie ber "n. R." erfahrt, beabsichtigt bie murt=

Die "Rarls. Btg.," bas amtliche Drgan ber groß= Deschiera befinden. Diese Rommiffion, beren Mandat 28. Juni v. 3. wird bie und ba auf Die öffentliche voraussichtlich langere Zeit dauern burfte, wird nach Meinung zu wirken versucht, indem man zu verstehen vollständiger Tracirung der Grenzlinie auch die Punkte gibt, daß sich die Ansichten der Regierung über jene bestimmen, an welchen die Bruden und sonstigen Convention geandert hatten und Angriffe gegen biefelbe Aufstellung eines Grengfordons und die Ziehung ber flaren. Die Regierung hat den erfolgten Abichluß ber Berhandlungen mit bem romifchen Sofe bei Be= Der in der Bundestagssitzung vom 12. d. vom der Serbat gin beiden Kammern sofer der Bestellen ginn bes Landtags in einer Weise angekündigt, welche jedes Misverständnis ausschließt. Bei der Wichtigkeit der Gache ist beiden Kammern sofort vollständige Militar = Musichuß erftattete Bericht über ben auf ber Renntniß von bem Bertragswerte gegeben und ihnen bier in Betracht tommenbe Recht gewahrt; Die Ermas Die man vernimmt, burfte Preußen bas ibm gungen ber Rammer innerhalb ibrer Rompeteng find

iegt bemnach nicht vor und es ift Pflicht der Regie- eines herrschaftlichen Gutes im Paderborn'schen mit fich cefonig hat fich mit feinem Berwandten Muftapha ton=Bulwer-Bertrag erworbenen Rechte ber Bereinig= rung, bafur ju forgen, bag nicht unter bem Bormanbe

Paris, 12. Janner. Der gestrige Zuilerien-Ball, ber erfte in biefer Saifon, foll fehr glangend ausgefals len fein. Der Raifer eröffnete benfelben mit ber Pringeffin Clotilbe, bie Kaiferin mit dem jungen Pringen von Dranien. Much Graf Walemski mar ba und un= terhielt fich vorzugsweise mit bem Fürften Metternich. Bor bem Balle mar Empfang bes biplomatifden Rorps, an beffen Spige fich nach wie vor ber papftliche Run= tius befand. - Das Gerücht von ber Abreise bes Fürften Metternich ift unwahr. - Graf Balewefi bat einstweilen eine Bohnung an der Place de la Billel'Eveque bezogen. Reben Reffelrobe ift er ber am ordnungen in Parma. Der dortige Intendant foll feine meiften mit Orden geschmudte Staatsmann; er hat wie jener nicht weniger als breifig Groß-Corbons. -Man fpricht, gang im Gegenfate zu ben bisherigen Die Ermachtigung jum Abichluffe eines Anlebens zu Radrichten, von einer Berftartung ber frangofischen erhalten. Dffupations-Urmee in ber Combardie. Bielleicht ver: fteht man barunter die gegenwärtig in Rom fich auf= bie ben unbedingteften Glauben verdient, wie die,, Preffe"baltenben Truppen. - Um 27. Dezember ift bei De= berichtet, versichert, daß in ber lombarbifchen Saupt= neriffa bas gemischte Transportschiff "Rhone" mit bem ftadt die allgemeine Unzufriedenheit beinahe ihren Gipfel-2. Jager-Bataillon an Bord, angekommen. Diefe nach punkt erreicht hat. Die Leute muffen wohl nicht ho-China bestimmten Truppen befinden fich febr wohl. bere Steuern gablen, aber fie unterliegen fortwahren-Um 29. follten fie wieder abgeben, um bann erft am ben Erpreffungen gu freiwilligen Beitragen fur aller-Rap ber guten hoffnung wieder anzulegen. Es find band vorgebliche 3mede. Weigert man fich endlich, bies die erften Radrichten von bem frangofischen Er= fich fo branbichaten gu laffen , fo fest man fich ben peditions-Co.ps nach China aus dem atlantischen Dzean. gröbften Insulten und forperlichen Dighandlungen Der ichwarze Doctor herr Bries in Paris ift in aus. Die Frangofen betragen fich volltommen als bem gegen ibn angestrengten Proces, megen Betrugs Berren. Gelbft in ben Theatern durfen feine Dif. und Curpfuscherei zu einer funfzehnmonatlichen Be- fallens-Bezeigungen ftattfinden; Die frangofifchen Dffangnifftrafe und zu einer Geldbufe von 500 Frants ficiere bulben es nicht. 2m unzufriedenften find Die berurtheilt worben.

feine Entlaffung als Mitglied bes Beheimrathes ge-

Das "Journal bes Debats" bringt einen Urtifel über Die icon ermabnte Unterbrudung einer protestan= tifchen Rapelle in ber St. Honoregaffe, dieifchon feit zwei Sahren ungeftort beftant. Prediger Gurnen bat bie= felbe errichtet fur Rinder englischer Eltern, die in Da= lich blos in englischer Sprache abgehalten. Seither tam ein Gottesbienft in frangofischer Sprache bingu, für folche Rinder evangelischer Familien, welche ihre Mattersprache verlernt haben. Sierin follen nach den "Debats" einige Leute Profelntenmacherei erblidt baben und wandten fich an bie Regierung, um bie Aufbebung ber Rapelle zu verlangen. Das "Journal bes Debats" tritt mit großer Energie gegen biefen Gin= Briff in bie Religionsfreiheit auf und erklart, Gurney

Sahren Urbeitshausftrafe verurtheilt, ift vom Parifer Caffationshofe verworfen worden.

gegen biefelbe Gache erschienen find.

#### Danemark.

Bei bem am 10. b. Ubenbe in Ropenhagen flattgehabten Zumulte find nach einer Befanntmachung bes Polizei=Directors einige zwanzig Perfonen, verschiebenen Ständen angehörig, theils als Theilnehmer, theils als Buschauer, verhaftet worben. Gegen einige berfelben foll eine Untersuchung eingeleitet werben, mabrend bie anderen polizeilich burch Gefangniß bei Baffer und Brot, Gelbftrafen zc. abgeftraft worben find. Die Senioren ber Studentenschaft suchen jest burch eine Erklarung ben Geruchten, bag bie Studenten fich bei Den stattgehabten tumultuarischen Auftritten besonders Den Tumultuanten gesehen worden und bag überhaupt daß der ehemalige Generalissimus Omer Pascha lett gelaffen war, ju locken. Rach den im Boraus getrof Man hoffte, auf diese Beise bie geheimen Rabelsfuh-

Saus des vor etwa einem Sahrzehnt verstorbenen Con-fistorialraths Möller zu Münster, von wo sie aber eines Lages verto.

als Birthschafterin. Diesen Poften bekleibete fie einige Pascha ausgefohnt, ber furzlich aus Conftantinopel an- ten Staaten schmalerte. angeblicher brobender Gefahren Ordnung und Recht Jahre hindurch. Wie sie bann nach hamburg und langte; eine gleiche Unnaherung soll demnächst zwischen Schaben nehmen. ihre Berfegung unmittelbar aus ber Conditorei ju Sbrabim Pafcha's fattfinden, ben eine Partei dem Bi-Duffelborf nach Samburg ware erklärlicher.

Stalien

Gine telegraphische Tepesche aus Turin vom 13 Sanner melbet: Der Abgeordnete Spinola veröffents licht in ber "Urmonia" eine Erklarung ju Gunffen bes Papftes. Der frangoniche Gefandte Furft Zallen= rand ift hier eingetroffen. Der Bischof von Movara erließ an bas Journal "Il Lago maggiore" megen eines Artitels über bas Papft bum ein Monitorium. Die "Unione" berechnet die Starte bes Sardinifchen Beeres auf 69.142 Mann. Siefige Blatter fprechen von Un-Entlaffung eingereicht haben. Die toscanische Regierung beabsichtigt, die Rationalversammlung einzuberufen, um

Gine aus Mailand in Erieft angelangte Perfon, Gaft= und Raffeehaus = Inhaber. Gine Raffeewirth, Der Erzbischof von Paris, Cardinal Morlot, bat ber bei ben Cigarren zwei Centesimi aufschlug, ließen bie frangofifchen Officiere fur feche Bochen bas Raffee nommen. Man spricht auch bavon, daß die übrigen baus sperren. Diese seben in jedem Staliener einen Cardinale, welche vermoge ihrer Burbe Mitglieder bes Betruger, und behandeln ihn gang offen als folchen. Senates find, ebenfalls ihre Entlaffung einreeichn Raufereien und Schlägereien find an der Sagesord= nung. Manche fuchen unter allerlei Bormanden Die Stadt und bas gand ju verlaffen, benn fie ahnen bas Mergfte in ber nachften Butunft.

Ueber die Bombenangelegenheit in Floreng erfahrt man nichts Beiteres, außer bag man einem Metallarbeiter auf Die Spur gekommen fein foll, burch ris etablirt find, und ber Gottesbienft murbe ursprung= ben man bie verschiebenen Mittelsleute bis auf ben erften Auftraggeber gurud tennen gu lernen bofft.

Der frühere öfterreichische Minister Graf Buol ift in Rom fammt Familie jum Winteraufenthalte am 2. d. eingetroffen.

Serbien.

Mus Belgrad, 4. Januar, wird bem "Banberer" gefdrieben: "Die Rube, bie in ber inneren Politik bier furge Beit geherricht, war nur ber Borbote nahender Sturme. Die Intriguen und Umtriebe gegen werbe bis an ben Staatsrath mit feiner Sache geben. Die vermeintlichen Feinde ber Dynaftie hatten letter Die Richtigkeitsbeschwerde ber Dadame Lemoine Sage ihren Sohepunkt erreicht, indem, wie jest feft= gegen bas Urtheil bes Uffifenhofes, welches fie zu 20 fteht, auf ben Rath Giniger aus bes Fürften nachfter Umgebung nicht weniger als 60 hohe Beamte entlaffen werden follten, blog weil fie bem Furften als Feinbe Man gahlt jest bereits über 107 Broschuren, Die feiner Dynastie geschildert wurden. Rur ber freundliseit der ersten "Le Pape et le Congres" für und chen Intervention und dem Rathe eines Konsuls, Der fich einer besondern Sympathie des Fürften Milosch erfreut, ift bie Bermeibung biefes Mergerniffes ju verbanten. Erot bem Rathe ber Minifter blieben alfo die berbachtigen und bebrohten Beamten auf ihrem Poften, und wie man vernimmt, hat bem interveniren= den Ronful ber Rronpring felbft den Dant fur bas freundliche und friedliche Bemuben überbracht. Diefes Intermezzo zeigt am beften, wie wohlthatig bie Kon= fuln frember Machte ihren Ginfluß auf Berbutung von Ronflitten und Berwickelungen oft geltend machen fonnen. Hachaels

ortgeset wertistentlie gange Lieserung Dem "P. El." wird aus Ronftantinopel vom dablreich betheiligt haben follen, Bu begegnen. That- 3. b. gemelbet: Dbgleich ber Urtheilsspruch nicht verache ist jedenfalls, daß ziemlich viele Studenten unter öffentlicht worden, so will doch bier Jedermann missen, viele Personen aus den besseren Ständen sich bei den lich wegen übler Berwaltung und verübter Justizmorde war die Sprecherwahl im Congreß noch immer nicht gekleidete Damen sind unter den Haufen bemerkt worz und Militärgouvernement Bagdads entsetzt erfolgt. Aus dem vom Marine-Minister dem Repräsentationer in der den Baufen bemerkt worz und mit vieler Schonung nach Karbut erilirt, wegen seine besteheten Bericht wird mitgetheilt: Die gens fest überzeugt, daß selbst biejenigen, welche außer-lich als Tagearbeiter z. erschienen, vermummte Personnen aus den behaupteten die Beamten, welche sonst gens behaupteten viel Beamten, welche sonst gens behaupteten verschaftet und als Tagearbeitern z. erschienen, vermummte Personnen aus den bessern, welche seiner Bertalten sonst zu besaß behaupteten viel Beamten, welche sonst noch gar nicht gesehen zu bahen im dieser Personne bebgar nicht gesehen zu haben. Um dieser Personen hab-baft zu werden, ließ der Polizei-Director 20 von sei-nen handfesten Leuten sich ebenfalls als Tagarbeiter ner nur Fremden verzeihlichen derben Sprachweise sine verkleiben und fich in biefen Unzugen unter bie Daffe jeweiligen Gegner beim Sultan anklagen gu laffen. Rur mischen, um bieselbe nach der Reitbahn an der Christonen, aber er besaß diese Eigenschaften nicht. Demnachst wird bie aus turfifden Ingenieurs und fenen Magregeln follten alsbann sofort die Thuren ge- prelifischen Artillerie-Instrukteurs gebildete Kommission Schoffen und ber ganze Schwarm verhaftet werden, aus Unatolien zurudkehren, beren Aufgabe mar, Die Micht nach der Reitbahn locken ließ.

Tahren zieht dieselbe in Assen, woran wahrscheinlich der beinen Grund in einer irrigen Darstellung des Sachsteiligte man der "AUB." aus West phalen scheter tothen Erde. Als illegitimes Kind des Lands vorzuschlen, wiewohl auch diese über dem Lusselle (Westphalen) kam sie — es ist schon einige wohl schause des vorzuschles Kenntnisse, keinen Grund in einer irrigen Darstellung des Sachstellung des Graffin Danner (Nasmussen) eine Tocket des Problems, wiewohl auch diese über dem zusolge — so meldet der Correspondent des Vorzuschles Verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne amtlichen Depetation der Lother des Problems, wiewohl auch diese über dem zusolge — so meldet der Correspondent des Vorzuschles Verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne amtlichen Depetation der Lother des Problems, wiewohl auch diese über dem zusolge — so meldet der Correspondent des Vorzuschles Verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne amtlichen Depetation der Lother des Problems, wiewohl auch diese über dem Zusolge — so meldet der Correspondent des Vorzuschles verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne amtlichen Depetation der Lother des Problems des Verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne amtlichen Depetation der Lother des Verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne der Lother des Verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne der Lother des Verhaltes. Neuerdings eingetrosfenne der Lother des Verhaltes des Verhaltes des Verhaltes des V Siderungs = Magregeln in berafiatifden

biefem Prinzen und El Sami Pafcha, bem Sohne cekonige bis jest entgegen ftellen wollte. Man traf gewaltige Borbereitungen fur ben Durchmarich ber eng: lischen Truppen, die am 12. Januar in Mexandria eintreffen follten, um fich über Gues nach China gu begeben. Diefer Truppengug führt ein beträchtliches Material mit fich. Die Regierung hatte einen Offizier gum Studium ber Marineeinrichtungen nach Frankreich und England geschickt, welcher am 30. December wieber gurudgefehrt war. Gein Bericht foll einer Specialcommiffion übergeben merden, welcher zwei auslan= dische Offiziere mit Bewilligung ihrer Regierungen beigegeben find. Der elettrifche Telegraph, ber England mit Indien verbinden foll, ift im rothen Meere gelegt; man war im Begriff, ibn über ben perfischen Deerbufen binaus zu legen. Die vom Cyclops gemach= ten Untersuchungen find beendigt. Wichtig ift babei die Entschließung ber englischen Regierung, Diefe telegra= phische Linie durch den Golf von Bengalen und über Die Halbinfel Malacca bis Songtong weiter gu führen. Man hat bas lange geheim gehalten, aber heute fteht es fest. Muf biefem Bege werben, wenn bie Arbeiten beendet find, Paris und London in 20 Stunden Directe brechungen der Depefchen einbegriffen.

Affich.

Die "Times" bringt folgende Nachrichten aus Teberan am 2. Rovember: Der Schab lifte in Die Sauptftabt gurudgefehrt, nach einer Ubmefenheit von beinahe gehn Bochen, Die er nüglich auf ben Befuch v.richiebener Provingen vermenbet bat. Ge. Dajeftat wich mahrend diefes Musflugs etwas von ber gewöhn= lichen orientalischen Gtifette ab und gestattete Personen verschiebenen Ranges und Berufs, feiner Derfon gu naben, von benen er manderlei nutliche Mufichluffe erhielt. Bei seinem Wiedereinzug in Die Sauptstadt wurde bem Schah eine wirkliche Doation bereitet. Er hatte befohlen, das Bolt nicht in der Ferne gu halten, was sonft mit tuchtiger Unwendung ber Peitsche geicah, und biefes Beichen von Wertrauen und Leutfeligfeit entzudte die Menge. In einer Strafe brangte fich eine Schaar Beiber bergu, mit dem Ruf: sie muß-ten ihren Konig sehen. Nasrzeddin lächelte und hielt fein Pferd mehrere Minuten lang an, mahrend bas Bolf Die Buft mit feinen Ucclamationen erfüllte. Der Chah, auch barin ben europaischen Schahe nacheifernd, beschäftigt sich eifrig mit ben Staatsgeschäften; feine Intelligenz ift empfänglich fur Mues, mas Fortidritt beißt, und feine "Intentionen" find portrefflich. Much befigt er ungemein viel Ginn fur Runft und Biffenschaft, und man fagt: er gebente, wie einft Mohammed ber Gasnavide, einen Mufenhof um fich gu verfammeln ; nur fehlen porläufig noch die Firdufis. Die Depefchen, welche Saffan Chan von Paris einfendet, tauten febr befriedigend; Die frangoffiche Regierung unterhalt die freundlich ffen Beziehungen gu bem Schab, was größtentheils ber Gefchicklichfeit und ben liebens= murbigen Manieren best frangofifchen Befandten am Sofe von Teheran, Barons Dichon, zu verdanken ift. Die frangofische Militair-Rommission liegt ihrer Mufgabe fortgefest mit großem Bleiß ob, gur vollen Bu-friedenheit bes Schabs. Unfangs hatten bie Offigiere Urfache, fich über bas beleibigende Benehmen einiger Beamten und ber untern Bolfsflaffen gu beflagen, aber bas bat fich nun gang geanbert, und ber frango-

Landern amerikanische Burger einkerkere, plundere und ermorbe, weil die Erefutive nicht die Mittel habe, fie gu beschützen. Die wir aus bem Sahresberichte bes Kriegeminiftere erfeben, belauft fich bie Starke bes Beeres auf nur 17,498 Mann, wobon 11,000 Mann

für ben Feldbienst versügbar find. Wie dem "New-Yort herald" aus Mashington geschrieben wird, hatte der Protest bes amerikanischen Gefandten in Guatemala gegen ben zwiften biefem der rothen Danner (Rasmussen) eine Louis des Kands verfigen ber Kommissionsglieder liegen durfte, deren Protectorat aufgegeben und die Grenzlinien, über weiche geraume Zeit (Westphalen) kam sie — es ist schon ausgebehnte mititärische Kenntnisse, keines aber die beiden Regierungen sich verständigt haben, sind daus gedehnte mititärische Erfahrung, strategischen Beruf dieselben, welche der Senat der Bereinigten Staaten und fortisstatorische Kenntnisse von Belang besitzt. istorialraths Möller zu Münster, von wo sie aber ines Tages verschwand, um in Düsseldorf als Laden Meusten Aabrichten aus Alexandria nach, die den Benditorei wieder aufzutaus bis zum 2. Januar reichen, soll die Berminderung des Bon da nahm sie der Verwalter oder Pächter Geres am 15. Januar beginnen. Der Vis

Local und Provinzial-Radrichten. Rrafan, 17. Janner.

† Auber's große Oper: "Die Stumme von Portici" erlebte am Freitag eine Reprise, die benselben gunstigen Ersolg hatte, wie die erste Aufführung dieser Oper in der diessischigen Saison. Her Lehmann aus Hamburg, der sich schon in seiner ersten Gastrolle als Bandite in Plotow's "Stradella" Beifall zu geswinnen wußte, war diesmal als Masanielle an Herrn Bigl's Stelle getreten. Die Zeit in unerdittlich und es bedarf eines so herfulischen Naturels, wie es der seit im der des einem Decennium seinen Bosten auf der Bahne füssende Sast bestigt, um mit ihr glücklich ringen zu sonnen. Seinem Tenor hat die Alles zernas gende Zeit wenig angehabt. Die Kraft seiner Stimme und Ses gludlich ringen zu fonnen. Seinem Tenor hat bie Alles zernas gende Zeit wenig augehabt. Die Kraft seiner Stimme und Gestalt halten gleichen Schritt. Mit dem Applaus war das iparliche Publicum nicht spärlich. Besonders sprach das Fischerlied und Gebet an, sowie das Fischer Duett, in welchem der Gast von herrn Sochheimer beftens unterflust wurbe. Die Sauptperfonen wurden wiederholt gerufen.

nen witven viebertigen getufet.
Im Jahre 1816 machte eine neue Dper Roffini's, ju welcher Sterbini nach einer Komobie Beaumarcais' ben Lert geltefert, Dant ben Anhangern Basfiello's grundliches Fiasco in Rom. Bwei Jahre fpater wurde fie in Baris ausgepfiffen 3m Bahre 1860 fand biefer Anfange fo unglucfliche "Barbiere di Siviglia," ber seit fast einem halben Jahrhundert seinem "largo al factotum della citta" mit Ehren auf der Bubne Anerfennung verschafft, in Krakau ein gelinderes Publicum. Die Geschiefe find wandelbar. Am Sonnabend wurde der "Barbier" zum Benesis bes Geren Sochheimes besten Sochheimes besten Moste Rachrichten aus China haben, alle Umwege und Unter- jum Benefig bes herrn hochheimer, beffen Spiel und Maete bom Reuen fetn Buffotalent bewährte, mit bequem gefprode. nem Recitative gegeben. Richt eine Oper, eine Boffe mar's gu nem Recttative gegeben. Nicht eine Oper, eine Boffe wars zu nennen. Herr Artmann (Bafilio) war in ber besten Laune und ließ es an von einem Theil des Bublicums reich beflatschien, ben Borstadts-Theatern entlehnten Wipen nicht feblen. herr Radz ler (Bartolo), der an Stelle des herrn Roch neu engagirte Bassisch wir einer nicht all äglichen Stimme, sang die Perzifter sen. gestel in der kleinen aus Gefälligkeit übernommenen Bartie der Bertha. Unvergeßlich ift und die Rolle des Grafen, welche vor mehreren Jahren der Tenprift. herr Reichardt, bier Partie der Bertha. Unvergeßlich ift uns die Rolle des Grafen, welche vor mehreren Jahren der Tenorift, herr Reichardt, hier Unzweidentigen Beisall ernetee Kran Bigl als Rosine, deren Krische und Coquetterie in Spiel, Gefang und Aussehen aussichließliche Anextennung verdiente, waren die endlosen Forirturen weggeblieben, welche Rossini zu verbessern angethan waren, in der That iedoch der sonft lobenswerthen. Darkellung Kintrag ber That jedoch ber fonft lobenswerthen Darftellung Gintrag. thaten. Geschmachroll war in ber Clavierscene Mofinen's Bortrag ber eingelegten Lieber: "In Abelheib" und "les yenx bleus" von Arnaub. Das Orchefter leiftete unter ber Leitung bes herrn

Arnaub. Das Orchefter leistete unter ber Leitung bes herrn Capellmeisters Muhlborfer durchaus vortreffliches. Bum Besnefice bes letzteren, foll, wie verlautet, nächstens Mozart's "Don Jun" vorgeführt werben.

In polnischen Theater wurden in den letzten Tagen zwei aus dem Deutschen übertragene Dramen, beibe von Fr. Birchsieffer, gegeben. Bum ersten Malt. "Die Maise von Lowood," in welcher Fraulein Sahn erften Malt. "Die Baise von Lowood," dem besten Ersolge debutirte und herr Karl Krölisowski als Lord den ihr reich zufließenden Beisal bes zahlreichen Rublicums theilte. Die "Grille" fand in Kräulein Biedrouss ans theilte. Die "Grille" fant in Fraulein Biebronefa cine anmuthige und gewandte Darftellerin. Gie ift von herrn Delchau ubertragen, ber als Bater Barbeaub bem ju jugenblich übers muthige Zwillingspaar (ben herren Benba und Janowski) gegenüber geziemenbe Autorität zu halten wußte.

Sandels. und Borfen Rachrichten.

- Die Donau = Regulirunge-Arbeiten gwiften ber Mundung bes Donaucanals bis zur Grenze Ungarns, welche im Jahre 1850 begonnen haben, werben auch heuer fortgefest. Die Gesammtsoften ber Regulirung betragen bis jest nahe bei fünf Mill. Gulben, und find fur bas laufenbe Jahr wieber 500,000 Gulben angewiesen.

- herr Ludwig Saafe in Brag hat feine projectirte britte Reise nach bem Oriente und Spanien, Die er behufe ber Entbedung neuer Marfte unternimmt, biefer Sage angetreten. - Rach ben amtlichen Berichten über ben Buftanb bee Tee

legraphenwesens in Schweben beträgt die Gefammtlange ber im Jahre 1858 ausgeführten Anlagen 76.a geographische Meilen, welche zusammen 302.878 Ritht. gefostet haben. Im Gangen machen die Zelegraphenlinien in Schweben jest eine Gesammte

aber das hat sich nun ganz geändert, und der studen sie Telegraphenliniem in Schweben sest eine Gesammts Rawlinson, Hrn. Murray's Nachfolger als englischer Gesanbter am hiesigen Hof, ist angekommen und vom Schah empfangen worden. Die Lager zu Ubschan und Schurz sind, in Folge des eingetretenen schlechten Wetsters, aufgehoben worden und die Truppen in ihre Kantonirungen zurückgekehrt. Alle Straßen sind tief verschneit.

Land Berichten auß News Pork vom 30. Dec. Rach Berichten auß News Pork vom 30. Dec. Wasch Berichten auß News Pork vom 30. Dec. Silber, sur 100 fl. österr. B. 128 verl., 127½ bez. — Actien der Silber, für 100 fl. öfferr. 2B. 128 verl., 127 1/2 beg. - Actien bet Garl-Ludwigebahn 69 1/2 verlangt, 681/4 bezahlt.

### Renefte Radrichten.

Paris, 14. Sanner. Der heutige "Moniteur" melbet, ber Raifer habe gestern ben Borsit in einer Sigung bes Minister = und bes Geheimen-Rathes geführt, benen auch bie Raiferin beiwohnte. Der Urtitel ber beutigen "Times," wonach Defterreich fich binfict= lich ber italienischen Fürften auf einen Protest beschrän= fen will, veranlaßte eine fefte Stimmung an der Borfe. Rach Berichten aus Mabrid vom 13. b. bat fich

Die "Patrie" melbet aus Mabrid vom 12. b.: Gestern fand ein Kampf nachst bem Capitanasslusse statt. Die Mauren murben geschlagen und flohen in Unordnung. General Prim hat fich besonbers ausge= zeichnet. Morgen werden wir mahrscheinlich vor Te= tuan eintreffen. Beer und Flotte fteben mit einander in Communication. Um 10. b. griffen bie Mauren und in unferem Lager an nub murben mit großem Berlufte gurudgefchlagen. Unfer Berluft beträgt 187

Berantwortlicher Rebacteur : Dr. M. Bocget.

Rach ber letten Mittheilung ber f. f. Statthalterei felben unterffehenden Bermaltungs-Bebiete ift biefe Seuche in der zweiten Salfte v. M. zu Nowe miasto Sanoter Rreifes, zu Halicz, Stobudka und Bednarow Stanistamower Rreifes, bann zu Kunaszów und Meducha Brzeganer Rreifes erlofchen, dagegen haben fich neue Ausbrüche zu Wołczuchy Przempster Kreises, zu Karaczynów podrzęsna, Rzesna polska, Domazyr und Janów Lemberger Kreises, zu Zuzołów Samborer Kreises, fes, ju Cieżów Stanislauer Rreifes, bann gu Poplawy, Krzyweńkie, Gidoroń und Korolówka Czorttower Rreifes ergeben.

Durch die gange Seuchenbauer murben im Lemberger Bermaltungs=Gebiete in 31 Ortschaften und 160 Birthfchaftshofen von einem Biehftanbe von 13314 Studen 1022 Rinder befallen, von benen 139 genefen, 762 umftanben, 48 erfchlagen wurden und 73 noch im Kran-

fenstande verblieben.

Diefe Mittheilung wird mit bem Beifugen gur öffent lichen Renntniß gebracht, bag nach von ber f. f. Statthalterei in Prag eben eingelangten Nachrichten in Bohmen neuerlich im Bunglauer Rreife die Drtfchaften: Ros chanet, Turis, Lipnit, Rbell, Podolet und Mlada, Bes nateter Bezirkes und die Ortschaft Steinzbogi des Rims burger Begirtes von der Rinderpeft befallen murden, dagegen bie Seuche in Sainzendorf Chrudimer Rreifes erlosch, und bag feit bem Ausbruche ber Geuche bei einem Biehstanbe von 2567 Studen in 16 Ortschaften 124 Rinder baran erfrankt find, von benen 67 umftanben und 57 erfchlagen murben.

Bon ber f. f. Landes-Regierung. Krafau, am 10. Janner 1860.

(1244.1-3)N. 33. Kundmachung.

Bur Bieberbefegung ber erlebigten Secundar=Urgtens ftelle am hiefigen Spitale zu St. Lagar, welche mit ei-ner Jahresbestallung von Dreihundert Gulben 6. Mahr. verbunden ift, wird ber Concurs bis Ende Februar 1860 mit bem Beifage ausgeschrieben, bag biefer Poften blos auf zwei, langftens auf vier Sahre verliehen wirb.

Die Bewerber um biefe Stelle haben ihr Alter, ihren Stand, bie an einer inlandischen Lebranftalt erworbene Befähigung gur Musubung ber Argneifunde, bie Rennt= niß ber polnischen Sprache, ihr sittliches Boblverhalten, ihre etwa schon geleisteten Dienste und erworbenen Berbienfte nachzuweisen und ihre gehörig belegten Gefuche burch bie f. f. Kreisbehorbe ihres Wohnortes ober, wenn fie bereits bedienftet find, burch ihre unmittelbar vorge-feste Dbrigfeit bei ber f. f. Lanbes - Regierung eingu-

Bon ber f. f. Lanbesregierung.

Rrafau, am 5. Janner 1860.

N. 32. pr. Concurstundmachung. (1245. 1-3) Bu befegen ift:

Eine Finang-Congipiftenstelle bei ber f. f. Finange Procuratur in Krafau in ber IX. Diatenclasse mit bem Gehalte jahrlicher 840 fl., im Falle ber Grabuelvorrudung im Concretalftanbe eine mit 735 fl. und 630 fl. öfterr. Bahr.

Bewerber um biefe, bem Stande der Finang-Congipiften ber f. f. Finang-Lanbes-Direction in Rratau anfuche unter Rachweifung ber bisher geleifteten Dienfte Rern enthalten. und erworbenen Geschäftstenntniffe, bes fittlichen und politifchen Bohlverhaltens, ber Renntnif ber Landes: fprache, ferner ber fur ben Finangprocuraturebienft erforberlichen juridischen Ausbildung und einer entweder im Fiscaldienste, ober bei einem Abvokaten, ober Gerichte Die Abli Rrafau einzubringen.

Rrafau, am 12. Janner 1860.

Edict. N. 466.

wird bekannt gemacht, es fei am 23. Februar 1825 Rarl Trzos aus Niepolomice mit Sinterlaffung einer lehtwilligen Unordnung verftorben, in welcher er feine widrigenfalls ber tarifmäßige Lagerzins zu entrichten fame. Sohne Josef und Frang, mit der Berpflichtung gu Er= ben einsette, ben übrigen Miterben bie barin enthaltenen entweber selbst zu erscheinen ober fich burch einen Bevollmachtigten vertreten zu laffen. Legate auszuzahlen.

Da bem Gerichte der Aufenthalt des Frang Trzos und bes Sofef Przos unbefannt ift, fo werden biefelben aufgeforbert, fich binnen einem Jahre von bem unten riales als Ponale in Abzug gebracht. gefesten Tage an, bei biefem Bezirksamt als Gericht gu melben, um bie Erbeerflarung anzubringen, wibrigenfalle bie Berlaffenschaft, mit ben fich melbenben Erben und bem fur fie aufgeftellten Gurator Rarl Matusik aus Niepolomice abgehandelt werben murbe.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Niepolomice, am 30. December 1859.

M. 6955. Rundmachung.

Bom f. f. Bezirksamte Bigla als Gericht wird hie wit bekannt gemacht, daß über Unsuchen bes Daniel Homa gehörigen sub Mr. 159/alt 151/neu in Alzen gelegenen Realitat fammt bem bagu gehörigen Grunde pon 1021 Quabratflaftern bewilliget und hiegu ale Bicitationstermine ber 1. Februar, ber 1. Marg und ber 11. April 1860 jebesmal um 10 Uhr Bormittags bei biefem f. f. Bezirksamte bestimmt werben.

Die naberen Feilbietungebebingniffe tonnen bei Gericht ober in bem, im Berichtshaufe angefchlagenen Ebicte eingesehen merben.

Biała, am 20. December 1859.

Rundmachung.

Der Berwaltungsrath der f. f. priv. galiz. Carl Ludwig = Bahn beabsichtigt nachstehende Ratt-, Werk- und Rughölzer Bu Lemberg über ben Stand ber Rinberpeft in bem ber: im Offertwege an ben Minbestforbernben zu übertragen, und gwar : 3000 Curr.º rundes kiefernes Pilotenholz im mittl. Durchmeffer 14" ftark, 6° lang. 400 Curr. ° 8/11" bezimmertes sichtenes Bauholz 4 bis 5° lang.

2300 " 10/12" " " 4° lang.

100 " 124" " " " 100° 2300 5 bis 6° lang. 1100 1200 6º lang. a deortmiffion fibtige 2400 200 Curr. 200 1500 eichene Bretter 12" breit, 15 bis 18' lang. 500 4000 2000 1000 6000 10000 fieferne Bretter 12" breit, 15 bis 18' lang. 30000 16000 7/411 5000 3000 5100 11 eichene Pfosten 12" breit, 15 bis 18' lang. 12000 3" 11 800 11 11000 6000 4 1/2" 540 3000 eichene Pfosten 12" breit, 24' lang.

51/2" 900 5000 93000 211 48800

21/2" fieferne Pfoften 12" breit, 15 bis 18' lang. 34 6000 5000 31/2" 411 3000 41/2" 500 fieferne Pfoften 12" breit, 24' lang. 1100

200

51/2"

2500 31/2" Pappelpfosten 16 bis 20" breit, 12 bis 15' lang. 6000 70 Stud weiche Signalbaume 6° lang, am oberen Enbe 5" ftark, am unteren Enbe 5' angebrannt, mit 24 Stud weißbuchenen Sproffen verfeben und vollkommen

rindenfrei. 50 Stud %" farke weiche, 2º lange, am unteren Ende 3' angebrannten Laternenpfahle. 20000 Curr.' geschnittene weiche Latten, 11/2" bick, 2" breit, 15 bis 18' lang. Alles Holz muß aus trocenen, gesunden und geraden, außer der Saftzeit, folglich in den

Monaten November, December, Janner und Februar gefällten Stämmen erzeugt werden. Bolger, aus überftanbigen, wurmftichigen ober in ber Saftzeit gefällten Stammen erzeugt, werben nicht angenommen, eben so auch jene, welche faule ober schwarze Weste, faule ober mor=

sche Stellen, Riffe 2c. befigen. Die Schnitthölzer muffen geradfaserig, ohne Splint und insbesondere riße und aftfrei, gehörige Stellen, haben ihre gehörig bocumentirte Be- Dann möglichft bom Rern befreit, ober wenigstens fo bearbeitet sein, daß fie niemals ben ganzen

Der Schnitt muß burch bie gange Lange gleich ftark und vollkommen gerabe fein.

Die bezimmerten Solzer muffen rein behauene Flachen besitzen und diese gegeneinander

Die Ablieferung hat franco auf jene Station, welche bei ber Nebertragung ber Liefe= erworbenen Rechtspracis im vorgeschriebenen Wege bis rung stipulirt wird, und zwar derart stattzufinden, daß innerhalb ber ersten vier Bochen, vom 12. Februar 1860 bei ber t. f. Finang-Procuratur in Tage ber Zuerkennung an gerechnet, begonnen und fo fortgesett werde, daß die gange Lieferung

bis ultimo August I. 3. beendet ift. Die Zufuhr, dann das Abladen und Schlichten auf den angewiesenen Lagerpläten, dann die Bewachung des Holzes vor der factischen Uebernahme hat auf Kosten und Gesahr des Lieses vor der factischen Uebernahme hat auf Kosten und Gesahr des Lieses von der factischen Uebernahme hat auf Kosten und Gesahr des Lieses von der Derberg nach Preußen 9 ubr 45 Min. Nach Min. Nach Min. Nach Min. Die Bewachung des Holzes vor der factischen Uebernahme hat auf Kosten und Gesahr des Lieses von der Derberg nach Preußen 9 ubr 45 Min. Nach Min. Nach Min. Nach Min. Die Bewachung des Holzes von der Geschen von der Ueberser von der Bereichen von der Verleichen Von der Verleichen von der Verleichen von der Verleichen Verleichen Von der Verleichen von der Verleichen von der Verleichen Verleichen von der Verleichen Ver Bom t. t. Bezirksamte als Gericht in Niepolomice ranten zu geschehen, sowie berfelbe auch verpflichtet wird, alle jene Holzer, welche von der Uebernahme ausgeschlossen werden, innerhalb acht Tage vom Lagerplate auf eigene Roften zu entfernen,

Der Tag ber Uebernahme wird bem Lieferanten bekannt gegeben und es ift ihm freigestellt,

Im Falle als ber Lieferungstermin nicht eingehalten werben follte, wird bem Lieferanten für jeden Tag der Berzögerung 1/2 pCt. von der Berdienstsumme des noch ruckständigen Mate-

Lieferungsluftige werben eingelaben, ihren Unbot, überschrieben:

"Offert für die Lieferung von Bau-, Werk-. u. Nutzhölzern" und mit einem Babium von 10 pCt. belegt,

Dis längstens den 28. Januer I. 3.

an die Centralleitung: Wien, hohen Markt, Galvagnihof, einzubringen. In bem Offerte muß ber Bor= und Buname bes Offerenten, fein Wohnort und die Quan=

titat, für welchle er offerirt, fo wie der Preis per festgestellter Einheit auf die gewählte Station ranco, mit Buchstaben und Ziffern ausgebrückt werben.

Auch hat baffelbe bie ausbruckliche Erklarung jebe etwa zu übertragende Theillieferung zu Wilde als Borffeber bes Bialger und Bieliger Sterbe- Demfelben Preife zu effectuiren und bas erlegte Badium als Caution gurudlaffen zu wollen, gu Bereins zur hereinbringung seiner Forberung von 100 enthalten. Offerte, die bis 28. Janner, Mittags 12 Uhr nicht eingelangt find, werden fl. CM. c. s. c. der erecutive Berkauf der dem Josef unberücksichtiget gelassen. Mien, am 8. Janner 1860.

Pon der k. k. priv. galiz. Carl Ludwig-Wahn.

Meteopologische Beobachtungen: Barom Bibe Temperatur Anderung det Specififche Grideinungen Richtung und Starte Buftand Teuchtigfeit in Paral Linie Laufe b. Tage ber Atmosphare im ber Enft bes Binbes Reaumur ber guft bon bis heiter 333 4 68 87 Beft fowach 85 -16 - 38 - 50 33 52 33 08 trub 17 6 85

#### Wiener - Börse - Bericht

3n Deft. 2B. ju 5% für 100 fl. .

Aus dem National-Anleben ju 5% für 100 ff.

(1227. 2-3)

vom 14. Janner. Deffentliche Schulb. Des Staates.

67.25 67 75

| Bom Jahre 1851, Ser. B. ju 5% für 100 fl. 97.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bont Jahre 1851, Ger. B. ju 5% für 100 fl. 97.50 97.50 72. 72. 72. 72. 72. 72. 72. 72. 72. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| btto. ,, 41/s% für 100 fl 63.25 63.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1839 für 100 ft. 360.— 365.—<br>1839 für 100 ft. 119.— 119.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comos rentenimetne ju 42 L. austr 15.50 16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Der Aronlander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brunbentlaftung Dbligationen von Rieb. Deftert. ju 5% fur 100 fl 91.— 92.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 von Ungarn 14 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Don Temejer Banat, Rroatien und Clavonten 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Don ber Bufowing au 5% fur 100 ff. 60 50 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 pon Siebenburgen ju 5% für 100 ff. 60 50 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 von and Konland, ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mit ber Berlofunge-Rlaufel 1867 ju 5% fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sino dit molt mo arctten. Dinarod nom raif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ber Mattonalbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Det Cteviseungalt für Ganbel und Giemerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200 fl. öfterr. B. o. D. pr. St 199 50 199.70 ber nieber-öfter. Escompte = Gefellich, ju 500 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 CDi. augenempelt pr St. 570 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Kall. Mero. Dordbahn 1000 H (KAD un 64 1000 mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TUEL BUUID WIELDUDHEMPIELIAM 211 VIII H COUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ober 500 Fr. pr. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 140 H. 170%) Gilliadding hr 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der jud-norddeutiden Berbind. 28. 200 A Gan 126 kg 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ber Theißbahn ju 200 fl. EM. mit 100 fl. (50%) Einzahlung vr. St 105.— 105.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber fubl. Staates, lomb. sen. und Gentr. sital. Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fenbahn ju 200 fl. öfterr, Mabr. m. 100 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ber galig, Karl Ludwigs Bahn zn 200 fl. EM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 mil 00 11. (30%) Winaddlund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Det Katter Frang Joseph-Drientbahn qu 200 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 30tt 300 Mr. mit 60 H. (30%) (Kinzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ber oftere. Donaubampficifffahrte-Gefellicaft gu 500 fl. CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 500 fl. SM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| soon a compliment = Attien = Gelenicatt gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| STRITTED TO THE STREET STREET ASSESSMENT OF A STREET STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l ber f 6 jabria zu 5% für 100 ff 101 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nationalbant 10 jabrig zu 5% für 100 ff 07 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rationalbant 10 jährig ju 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar ju 5% für 100 fl. 92.— 92.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nationalbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rationalbant       10 jährig ju 5% für 100 fl.       97.— 97 50         auf EN.       verlosbar ju 5% für 100 fl.       92.— 92.25         ber Nationalbant i 12 monatlich ju 5% für 100 fl.       100.—         auf öfterr. Wäh.) verlosbar       ju 5% für 100 fl.       88.— 88.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rationalbant l Ojahrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monation zu 5% für 100 fl. 100.— auf öfterr. Bah. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25 ber Erebits Anftalt für Handel und Gewerbe zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rationalbant lojahrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatlich zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25 ber Eredit unftalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. öfterr. Währung ver ehr St. 101 50 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rationalbant lojahrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatlich zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Bah.) verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25 ber Erebit- Anftalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. öfterr. Bahrung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsichisffahrtegesellschaft zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mationalbant lojahrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EN. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatlich zu 5% für 100 fl. 100.— auf öfterr. Wäh.) verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25 ber Eredit inftalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. öfterr. Währung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampfichiffschriegefellschaft zu 100 fl. EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rationalbant { 10 jährig zu 5% für 100 fl.       97.— 97.50         auf EN.       verlosbar zu 5% für 100 fl.       92.— 92.25         ber Nationalbant { 12 monatlich zu 5% für 100 fl.       100.—         auf öfterr. Wäh. > verlosbar zu 5% für 100 fl.       88.— 88.25         Der Credit Anftalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. öfterr. Währung pr. St.       101.50 102.—         ber Donaubampfichiffshrtegefellschaft zu 100 fl. CN.       102.50 102.75         Gfethäld zu 40 fl. CN.       81 50 82 50         Chethäld zu 40 fl. CN.       31 50 82 50         Aller Land zu 40 fl. CN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rationalbant { 10 jährig zu 5% für 100 fl.       97.— 97 50         auf EN.       verlosbar zu 5% für 100 fl.       92.— 92.25         ber Nationalbant { 12 monatlich zu 5% für 100 fl.       100.—         auf öfterr. Wäh. > verlosbar zu 10 5% für 100 fl.       88.— 88.25         Der Credit unftalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. öfterr. Währung pr. St.       101.50 102.—         ber Donaudampffchiffshrtsgesellschaft zu 100 fl. CN.       102.50 102.75         Efterhäld zu 40 fl. CN.       81 50 82 50         Gafm zu 40         zu 40       38.— 38.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nationalbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rationalbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rationalbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rationalbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rationalbant l Ojährig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatlid zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Ber Credit Anftalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. öfterr. Währung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsschiffschriegesellschaft zu 100 fl. CM. 102.50 102 75  Salm zu 40 fl. CM. 102.50 102 75  Salm zu 40 fl. CM. 38 5.0 82 50  Balfin zu 40 fl. CM. 38.— 38.50  Cater genois zu 40 fl. CM. 39.— 39.50  Bindischaft zu 20 fl. CM. 39.— 39.50  Bindischaft zu 20 fl. CM. 23.— 23.50  Breglevich zu 10 fl. CM. 23.— 28.— 28.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mationalbant l Ojahrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatid zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Ber Credit Anstalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. österr. Mährung pr. St. 101.50 102.— ber Donaudampsschiffschriegesellschaft zu 100 fl. SM. 102.50 102.75  Cherhazb zu 40 fl. CM. 102.50 102.75  Calm zu 40 38.— 38.50  Clarh zu 40 38.— 38.50  Clarh zu 40 37.— 37.50  Mindischgräß zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 38.— 28.25  Mageburg, für 100 fl. süddeutscher Mähr. 34.— 110.50 110.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mationalbant l Ojahrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatid zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Ber Credit Anstalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. österr. Mährung pr. St. 101.50 102.— ber Donaudampsschiffschriegesellschaft zu 100 fl. SM. 102.50 102.75  Cherhazb zu 40 fl. CM. 102.50 102.75  Calm zu 40 38.— 38.50  Clarh zu 40 38.— 38.50  Clarh zu 40 37.— 37.50  Mindischgräß zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 38.— 28.25  Mageburg, für 100 fl. süddeutscher Mähr. 34.— 110.50 110.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mationalbant l Ojahrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatid zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Ber Credit Anstalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. österr. Mährung pr. St. 101.50 102.— ber Donaudampsschiffschriegesellschaft zu 100 fl. SM. 102.50 102.75  Cherhazb zu 40 fl. CM. 102.50 102.75  Calm zu 40 38.— 38.50  Clarh zu 40 38.— 38.50  Clarh zu 40 37.— 37.50  Mindischgräß zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 39.— 39.50  Mathetin zu 20 38.— 28.25  Mageburg, für 100 fl. süddeutscher Mähr. 34.— 110.50 110.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mationalbant { 10 jährig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92 25 en Aationalbant { 12 monatlich zu 5% für 100 fl. 100.— auf ökerr. Wäh. ) verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Ber Credit Minkalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. ökerr. Währung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsichisffahrtsgesellschaft zu 100 fl. öker. Währung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsichisffahrtsgesellschaft zu 100 fl. öker. Währung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsichisffahrtsgesellschaft zu 102.50 102.75 (ketehälv zu 40 fl. SM 81 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 5 |
| Mationalbant l Ojährig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatio zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Ber Eredit Anstalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. österr. Mährung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsschiffschriegesellschaft zu 100 fl. 6M. 102.50 102.75  Gethälb zu 40 fl. CM. 102.50 102.75  Galm zu 40 g. 38.— 38.50  Klarh zu 40 g. 38.— 38.50  Klarh zu 40 g. 37.— 37.50  Gt. Genois zu 40 g. 39.— 39.50  Mindischgräß zu 20 g. 23.— 23.50  Matbstein zu 20 g. 23.— 23.50  Matbstein zu 20 g. 23.— 23.50  Mageburg, für 100 fl. sübb. Mähr. 3% 110.50 110.50  Franks. a. M., für 100 fl. sübb. Mähr. 3% 110.50 110.50  Handschaft, für 100 fl. sübb. Mähr. 3% 97.10 97.10  Tondon, für 10 Mb. Sterl. 21% 97.10  Tondon, für 10 Mb. Sterl. 21% 128.25 128.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mationalbant auf EN. verlosbar 31 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EN. verlosbar 31 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatlich 31 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh.) verlosbar 31 5% für 100 fl. 88.— 88.25  ber Credit Mnstalt für Handel und Gewerbe 31 100 fl. öfterr. Mährung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsschiffschriegesellschaft 31 100 fl. 6W. 102.50 102.75  Getchäs 11 40 fl. CM. 102.50 102.75  Galm 31 40 fl. CM. 102.50 102.50  Balffy 31 40 fl. CM. 102.50  Balffy 32 40 fl. CM. 103.50  Balffy 32 50 fl. CM. 104 fl. CM. 1050 110.50  Balffy 31 100 fl. sübdeutscher Mähr. 3½ 110.50 110.50  Franks a. M., für 100 fl. sübdeutscher Bähr. 3½ 97 10 97.10  Tondon, sür 10 Bfd. Steri. 2½% 97 10 97.10  Tondon, sür 10 Franken 3½% 51.— 51.—  Cours der Geldforten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mationalbant l Ojāhrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM. verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatlich zu 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Der Credit Anftalt für Handel und Gewerbe zu 100 fl. öfterr. Mährung pr. St. 101.50 102.— ber Donaudampffchifffahrtsgesellschaft zu 100 fl. EM. 102.50 102.75  Salm zu 40 fl. EM. 102.50 102.75  Salm zu 40 fl. EM. 38.— 88.50  Salm zu 40 fl. EM. 38.— 88.50  Salm zu 40 fl. EM. 38.— 38.50  Salm zu 40 fl. EM. 38.— 39.50  Matheten zu 40 fl. EM. 39.— 39.50  Matheten zu 20 fl. Salm zu 20 fl. Embourge, für 100 fl. sübdeutscher Mähr. 3% 10.50 110.50  Franks. a. M., für 100 fl. sübd. Mähr. 3% 10.50 110.50  Jamburg, für 100 M. B. 2½% 97 10 97.10  London, für 10 Bfd. Sterl. 2½% 97 10 97.10  London, für 10 Bfd. Sterl. 2½% 51.— 51.—  Cours der Geldforten.  Seld Mänz-Dukaten 6 fl. — 5 Nfr. 6 fl. — 12 Mfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mationalbant auf EN. verlosbar 31 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EN. verlosbar 31 5% für 100 fl. 92.— 92.25 auf ökerr. Wäh.) verlosbar 31 5% für 100 fl. 100.— — auf ökerr. Wäh.) verlosbar 31 5% für 100 fl. 88.— 88.25  der Credit Anstalt für Handel und Gewerbe 31 100 fl. ökerr. Währung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsichisffahrtsgesellschaft 31 100 fl. 6W. 102.50 102.75  Getchäld 31 40 fl. CN. 102.50 102.75  Galm 31 40 7 38.— 38.50  Galm 31 40 7 38.— 38.50  Galm 31 40 7 38.— 38.50  Glard 31 40 7 39.— 39.50  Balffy 31 40 7 39.— 39.50  Balffy 31 40 7 39.— 39.50  Balbsein 31 20 7 23.— 23.50  Balbsein 31 20 7 23.— 23.50  Reglevich 31 100 fl. sübdeutscher Währ. 3½ 10.50 110.50  Frankl. a. M., für 100 N. B. 2½ 5 97 10 97.10  Handsgeburg, für 100 R. sübdeutscher Währ. 3½ 10.50 110.50  Baris, für 100 Franken 3½ 5 97 10 97.10  Cours der Gelbforten.  Baare  Rais. Münz Dukaten 6 fl. — 5 Mfr. 6 fl. — 12 Mfr. Rronen.  Rappaleonsbor. 10 fl.— 32 10 8 22 10 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rationalbant   Ojährig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM.   verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rationalbant   Ojāhrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM.   verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant   12 monatlid zu 5% für 100 fl. 100.— auf öfterr. Wäh.   verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rationalbant auf EN. verlosbar ju 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EN. verlosbar ju 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant 12 monatid ju 5% für 100 fl. 100.— — auf öfterr. Wäh. verlosbar ju 5% für 100 fl. 88.— 88.25  Le or Erebit Anftalt für Handel und Gewerbe ju 100 fl. öfterr. Währung pr. St. 101.50 102.— ber Donaubampsschiffschrisgesellschaft zu 100 fl. EN. 102.50 102.75  Salm ju 40 fl. EN. 102.50 102.75  Salm ju 40 fl. EN. 102.50 102.— 81.50 82.50  Balffy ju 40 fl. EN. 138.— 38.50  Glary ju 40 fl. EN. 38.— 38.50  Glary ju 40 fl. EN. 37.— 37.50  St. Genois ju 40 fl. EN. 39.— 39.50  Mindisgräd ju 20 fl. glabe flags Sconto  Augeburg, für 100 fl. sübde mähr. 3% 110.50 110.50  Franks. a. N., für 100 fl. sübde mähr. 3% 110.50 110.50  Franks. a. N., für 100 fl. sübde mähr. 3% 110.50 110.50  Franks. für 100 Franken 3½% 51.— 51.—  Cours der Geldforten.  Baare  Rais. Münz Dukaten 6 fl. — 5 Nfr. 6 fl. — 12 Nfr.  Rronen 17 fl. — 67 fl. — 6. — 2.  Raufl. Münz Dukaten 10 fl. — 32 fl. fl. — 35 fl.  Ruff. Smpertale 10 fl. — 55 fl. — fl. — 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rationalbant   Ojāhrig zu 5% für 100 fl. 97.— 97 50 auf EM.   verlosbar zu 5% für 100 fl. 92.— 92.25 ber Nationalbant   12 monatlid zu 5% für 100 fl. 100.— auf öfterr. Wäh.   verlosbar zu 5% für 100 fl. 88.— 88.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Rad Bien 7 uhr Brub, 3 Uhr 45 Minuten Rachmittags.

Rad Rzeszow 5, 40 Fruh, (Antunft 12, 1 Mittage); nach Brzeworef 10, 30 Borm. (Antunft 4, 30 Rachm.) Mad Bielicgfa 11, 40 Bormittage.

Abgang von Mien Rafau 7 Uhr Morgens. 8 uhr 30 Minuten Abends.

Nach Krafau 11 Uhr Bormittags.

Nach Kratau 1 uhr 15 m. Nachm.

Abgang von Stzgatowa Nach Granica 10 ubr 15 M. Borm. 7 uhr 56 M. Abends und 1 Uhr 48 Minuten Mittage. Nach Trzebinia 7 ubr 23 M. Mrg., 2 uhr 33 M. Nachw-

Nach Szciatowa 6 uhr 30 M. Fruh, 9 uhr Borm., 2 uhr 6 Min. Nachmitt.

Bon Dien 9 uhr 45 Min. Borm., 7 Uhr 45 Min. Abents. Bon Mystowis (Breslau) und Granica (Warfcau) 9 Uh.

Bon Mystowis (Artenda) und Granica (Marschau) 9 Uh.
45 Min. Born. und 5 Uhr 27 Min. Abends.
Von Oftrau und iber Oberbergaus Preußen 5 Uhr 27 M. Abbe
Aus Mzeszów (Abgang 2, 15 Nachm.) 8, 24 Abends, aus Brzeworst (Abgang 9 ithr Borm.) 3 Uhr Nachm.
Aus Wieliczta 6, 40 Abends.

#### A. k. polnisches Theater in Arakau.

Unter ber Direction von 3. Pfeiffer und Blum. Dinftag, ben 17. Janner.

3meites Muftreten bes Fraulein Saphir.

Euftspiel in 4 Mufzugen von Rorgeniowsti.

#### 20mtsblatt.

Ebict. 3.17612.

Bom Rrakauer f. E. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß über Unsuchen des Srn. Johann Nieprzecki zur Befriedigung ber, im Laftenstande ber bem Grn. Stanislaus Grafen Szembek eigenthumlich gehörigen, in Rrafau Rr. 117 Gbe. IX. gelegenen, n. 15 on. zu Gunften des Srn. Johann Nieprzecki intabulirten Forberung von 6000 fip. fammt 5% Binfen bom 29. October 1846 ben bereits guerkannten Gerichts= und Erecutionefoften pr. 39 fl. ED., 9 flp. 24 gr., 11 ft. CM., 6 flp. 3 gr., 14 flp., 17 fl. CM., 6 flp. 4 gr., 10 fl. EM., 9 flp. 7 gr., 14 flp. und 192 flp. 15 gr., 12 fl. 75 fr. 8. W., 22 fl. 8. W. und ben gegenwartig im gemäßigten Betrage von 11 fl. 61 ft. 0. 2B. guerkannten weiteren Erecutionskoften, bie offent= liche executive Feilbietung ber Realitat Dr. 117 Gbe. IX. bewilliget und folche in brei Terminen, namlich : am 10. Februar, 8. März und 12. April 1860 jedesmal um 10 Uhr Bormittags, hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werben wird:

1. Bum Musrufspreise wird ber im Bege ber erecuti- N. 17612. ben Schabung ausgemittelte Schabungswerth biefer

Jeber Raufluftige hat ben zehnten Theil bes Schatungewerthes, bas ift bie Gumme von 627 fl. o. 2B. fammt ben hiezu gehörigen Coupons nach bem Gurfe ben Rennwerth ber Staatsobligationen ober Pfand-

Die Ginrednung bes in Staatsobligationen und Pfanbbriefen erlegten Babiums in bem Raufpreis findet nichtt Statt.

Der Erfteher ift verpflichtet ben britten Theil bes Meiftbotes gegen Rudnahme bes in Staatsobliga= tionen ober Pfandbriefen und Ubgug bes im Baaren erlegten Babiums binnen 30 Tagen nachbem ber Feilbietungeact jur Wiffenschaft bes Gerichtes genommen und biefer Befcheib ihm jugeftellt wirb, ju Gericht zu erlegen, worauf ihm ber Befit ber erftanbenen Realitat auf feine eigene Roften übergeben merben wirb.

Die übrigen zwei Drittel bes angebotenen Raufprei= fes hat ber Erfteber binnen 30 Tagen nach Rechts= fraft ber Bablungstabelle ber gu bem Raufpreife concurirenden Glaubiger biefer Bahlungstabelle ge= maß zu bezahlen, inzwischen aber von biefem Raufschillinge bie Binfen gu 5% vom Tage bes ihm übergebenen physischen Besibes halbjährig becursive in bas gerichtliche Depositenamt gu erlegen.

Der Erfteber hat vom Tage bes ihm übergebenen phpfifchen Befiges jener Realitat bie barauf haften= ben Steuern und fonftigen öffentlichen und Gemeinbe-Abgaben ju tragen, wie auch jene Laften, beren Bahlung bie Sopothekarglaubiger vor bem bebunge= nen ober gefetlichen Auffundigungstermine nicht an= nehmen wollten, nach Daf bes angebotenen Raufpreifes zu übernehmen.

Rach Erlag bes erften Drittheils bes Raufpreifes wird bem Erfteher auch ohne fein Unfuchen bas Eigenthumsbecret bezüglich jener Realitat ertheilt berfelbe auf fein Unsuchen und auf feine Koften als Eigenthumer im Uctivstande biefer Realitat intabulirt und beffen Berbindlichfeit bie übrigen zwei Dritteln bes Raufpreifes fammt 5% Binfen ber funften Licitationsbedingung gemäß ju bezahlen, gleichzeitig im Laftenstande jener Realitat ficher geftellt; hingegen werben bie im Laftenftanbe biefer Reglitat baftenben Laften mit Musnahme berjenigen, melche bie Glaubiger beim Erfteher gu belaffen fich erflaren und woruber Letterer fich bei Ueberreichung bes Befuches und Intabulation feines Eigenthumsrechtes ausgewiesen haben wird, ertabulirt und auf ben erlegten und intabulirten Raufpreis übertragen. Die Gebuhren fur bie Uebertragung bes Gigenthums, für bie Intabulirung bes Erftehers als Eigenthumer und fur bie Sicherftellung bes Raufpreifes, bat ber Erfieher aus Eigenem ohne Unspruch auf Erfat ju berichtigen.

Sollte bie Realitat auch bei bem britten Termine nicht um einen folden Preis an Mann gebracht werben fonnen, woburch fammtliche Glaubiger gebedt maren, fo wird in Gemagbeit bes Sofberrets bom 25. Juni 1824 Dr. 2017 3. G. G. für biefen Fall bie Tagfagung auf ben 12. April 1860 um 11 Uhr Bormittage, gur Einvernehmung ber Glaubiger nach §6. 148—152 G. D. und Feff fegung ber erleichternben Bebingungen beftimmt, bann ein weiterer Feilbietungstermin feftgefest und bei biesem bie Realitat auch unter bem Schabungswerthe um jeden Preis hintangegeben werden wird. Sollte ber Raufer irgend einer Licitationsbedingung nicht Genuge leiften, fo wird auf seine Gefahr und Roften ohne feiner Ginvernehmung bie Relicitation ohne einer neuen Schapung in einem einzigen Ter-

mine vorgenommen, bei welchem biefe Realitat um

jeben Preis auch unter bem Schapungewerthe ver= fauft werben wird, und ber vertragsbruchige Raufer bleibt fur jeben hieraus entfpringenden Schaben nicht nur mit feinem Babium, fondern auch mit feinem gangen Bermogen verantwortlich.

Sinfichtlich ber auf diefer Realitat haftenben Laften, Steuern un fonftigen Abgaben werben bie Raufluftigen an bas Sypothefenamt und Steueramt gewiesen. Der Schabungeact fann in ber hiergericht= lichen Registratur eingefehen werben.

Bon biefer Feilbietungsausschreibung werden bie Intereffenten und die dem Bohnorte nach befannte Sppo= thekenglaubiger gu eigenen Sanben, bann bie Depositenmaffe bes Ratl Mazaraki und bie allenfalls bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben bes Rarl Mazaraki, wie auch fammtliche Sppothekarglaubiger, bie nach bem 11. October 1858 in die Sopothet gelangen follten, ober benen ber gegenwartige Befcheib gar nicht, ober nicht rechtzeitig zugeftellt werden fonnte, burch ben gum Curator bestellten Abvofaten Srn. Dr. Mraczek, mit Substituirung bes Abvokaten Srn. Dr. Biesiadecki

Rrafau, am 13. December 1859.

#### Obwieszczenie.

Krakowski c. k. Sąd krajowy wiadomo czyni, Realitat im Betrage von 6275 fl. 74 fr. 6. B. iż w skutek prosby P. Jana Nieprzeckiego celem zaspokojenia summy w stanie biernym realności w Krakowie Nr. 117 Gm. IX. pod n. 15 on. na 10. rzecz podającego hypotecznie zabezpieczonéj w kwoim Baaren ober in faif. ofterr. Staatsobligationen cie 6000 zhp. wraz z odsetkami po 5% od 29go ober in Pfandbriefen ber gal. ftanb. Greditsanstalt Pazdziernika 1846 liczyć się mającemi kosztami sądowemi i egzekucyjnemi w ilości 39 złr. mk. ber am Tage der Feilbietung aus der, von dem 9 złp. 24 gr., 11 złr. mk., 6 złp. 3 gr., 14 złp., acte beizulegenden "Krakauer Zeitung" vom nächst vorhergehenden Tage zu entnehmen sein wird und złr. w. a., na koniec obecnie w ilości 11 złr. 61 kr. w. a. przyznanych kosztów, przymusowa sprzebriefe nicht übersteigen darf als Badium zu San- daz realnosci Nr. 117 Gm. IX. polożonej do P. ben ber Licitationscommission zu erlegen, welches, Stanisława hr. Szembeka należącej w trzech terwenn es baar erlegt wird, bem Ersteber in bas minach, mianowicie: 10. Lutego, 8. Marca erste Drittel bes Kaufpreises eingerechnet, ben übris i 12. Kwietnia 1860, każdą razą o godzinie 10. gen Kaussustigen aber nach beenbigter Licitation alls przedpołudniem w tutejszym c. k. Sądzie pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Čene wywołania wynosi wartość szacunkowa tejże realności, według oszacowania téjże realności, podług oszacowania sądowego na 6275

złr. 74 kr. w. a ustanowiona.

Chęć kupna mający jako wadium do rąk komisyi licytacyjnéj złożyć winien 10tą część wartości szacunkowej t. j. 627 zlr. w.a. w gotówce, albo téż w ces. austr. obligacyach tom po ukończeniu licytacyi, natychmiast zwróconem zostanie.

Obligacye Państwa lub téż listy zastawne złożone jako wadyum w cenę kupna wliczo-

nemi być niemogą.

Nabywca zobowiązanym jest, trzecią część ceny kupna (za odebraniem wadyum złożonego w papierach Państwa lub listach zastaw-nych jednakże za potrąceniem wadyum w gotówce złożonego) w przeciągu dni 30. akt licytacyi do wiadomości Sądu przyjętym i rezolucya w tym względzie mu doręczoną zostanie, do depozytu sądowego złożyć, poczem w fizyczne posiadanie nabytéj realności na jego koszt oddaném mu będzie.

Drugie dwie trzecie części ceny kupna wypłaci nabywca w 30. dniach po prawomocności tabeli płatniczéj wierzycieli o cenę kupna się ubiegających, podług tejże tabeli póki zaś to nie nastapi od ceny kupna procent po 5 od sta, od dnia oddania mu téj realności w fizyczne posiadanie w półrocznych ratach dekursive, do depozytu sądowego składać

6. Nabywca obowiązanym będzie od dnia oddania mu realności w fizyczne posiadanie po-

datki i inne publiczne i gminne należytości opłacać równie jak i owe ciężary hypoteczne, których wypłaty wierzyciele przed umówionym albo w prawnym terminie wypowiedzenia odebraćby niechcieli, w miarę ceny kupna

przyjąć. Po złożeniu pierwszej trzeciej części ceny kupna, dekret dziedzictwa téjże realności, nawet bez poprzedniego żądania wydanym, zaintabulowanie go jednak w stanie czynnym, jako właściciela na jego prosbę i koszta na-stąpi, równocześnie obowiązek zapłacenia dwóch trzecich części ceny kupna wraz z od-setkami po 5% stósownie do warunku 5. licy-tacyi w stanie biernym téjże realności zabezpieczonym zostanie, ciężary zaś hypoteczne tejże realności z wyjątkiem tych, które wierzyciele przy realności pozostawić zezwolą, a które nowo nabywca przy wniesieniu podania o intabulacya praw własności wykazać winien, wyextabulowanemi i na złożoną i in-

tabulowaną cenę kupna przeniesionemi zostaną. Należytości za przeniesienie własności za intabulacyą nabywcy jako właściciela i za ubezpieczenie ceny kupna nabywca ze swoich funduszów bez pretensyi w roku, opłacać winien.

W razie gdyby realność ta, na trzecim terminie za cenę, z któréjby wierzyciele zaspokojonemi zostali, sprzedaną nie była, stósownie do dekretu nadwornego z dn. 25. Czerwca 1824 Nr. 2017 Z. U. S. i w mysli §§. 148 do 152 P. S. do wysłuchania wierzycieli i ułożenia łatwiejszych warunków licytacyi, termin na 12. Kwietnia 1860 o godzinie 11téj przedpołudniem z tym dodatkiem wyznacza się, że następnie realność ta w jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej za jakakolwiekbądź cenę sprzedaną będzie.

9. W razie gdyby nabywca któremukolwiek z warunków licytacyi zadość nieuczynił natenczas na jego stratę i koszt relicytacya bez poprzedniego nowego oszacowania w jednym terminie przedsięwziętą zostanie i na tym real-ność ta za jakąkolwiek cenę, niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie, a nabywca niedotrzymujący warunków powyższych, za wszelką możliwą ztąd powstać mogącą stratę nietylko wadium ale całym swoim majątkiem odpowiedzialnym zostanie.

Względem długów hypotecznych podatków i innych należytości na realności téj ciążących chęć kupna mający odsełają się do urzędu hypotecznego i podatkowego; akt szacunkowy może bydź w registraturze tutejszej przej-

O rozpisaniu téj licytacyi, zawiadomienie otrzymują strony interesowane, oraz massa depozytowa, po ś. p. Karolu Mazarakim, jakotéż z imienia i miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy Karola Mazarakiego, równie jak i wszyscy wierzyciele hypoteczni, którzy po 11. Października 1858 do hypoteki weszli, lub téż którymby obecna uchwała zupełnie, albo téż dość wcześnie doręczoną bydź niemogła, do rąk ustanowionego kurtowa Adwolacia. ratora Adwokata Dra Mraczka, którego zastępcą jednocześnie Adwokat Dr Biesiadecki mianowanym zostaje.

Kraków, dnia 13. Grudnia 1859.

n. 4488 civ. Rundmachung.

Bom f. f. Rreisgerichte in Neu = Canbes wird über Einschreiten ber Direction ber erften ofterr. Sparkaffe in Panstwa, lub tez w listach zastawnych galic. Bien vom 23. Juli 1859 3. 4488 bie vom Wiener und Kajetan Fichtel, ferner jene Glaubiger welche mit stanowego Towarzystwa kredytowego, wraz f. f. Landesgerichte unterm 4. Mai 1858 3. 23095 jur ihren Forberungen entweder nach bem 13. April 1858 z należnemi kuponami, a to podług kursu Befriedigung ber von ber Direction ber ersten österr. przed dniem odbycia licytacyi gazetą urzę- Sparkasse wiber Unaskasius Ritter v. Siemoński ersieg-Sparkaffe wiber Unaftafius Ritter v. Siemonski erfieg- wartige Feilbietungsausschreibung aus mas immer fur dową ("Krakauer Zeitung") objętego przez ten Forberung von 21531 fl. 4 kr. CM. ober 22607 strony licytujące do aktu licytacyi dołączyć fl. 61 kr. österr. Währ. sammt 5% 3insen seit 1. Mai werden kurs obligacyi i listów zastawnych 1856, dann der ästeren Zinsen und Kostenausstandes pr. Rechte derselben, sowohl bei den Feilbietungstagsatungen niemože jednak przewyższać wartości nominalnéj papierów tych. Wadium w gotówce ber weiteren Einbringungskosten bewilligte zwangsweise ten Curator Hrn. Dr. Bersohn mit Substituirung des złożone nabywcy w pierwszą trzecią część Feilbietung ber im Sandezer Kreise siegenden dem Hrn. Abvokaten Herrn Dr. Micewski und durch gegenwars ceny kupna wliczonem, innym zaś licytan- Anastasius Ritter v. Siemoński gehörigen Guter Mittiges Edict. kowa sammt Bugehör Załęże, Zbęk und Jelna bann beffen Gutsantheile Przydonica hiemit ausgeschrieben, welche Feilbietung in zwei Terminen b. i. am 27. Februar und 29. Marg 1860 jebesmal um 10 Uhr Bor= mittage hiergerichts abgehalten werben wirb, und gwar unter nachftehenden Bedingungen:

1. Die genannten Guter merben fammt allen baju gehörigen Gebauben, Grunbftuden und Gerechtfamen überhaupt mit allen Bugehor in Paufch und Bogen Entschädigung verfauft.

bifden Pfandbriefen, in ben gedachten Berthpapie-Buweisenben Gurfe und nicht uber beren Mennwerth, Jacymi warunkami: als Babium gu Sanden ber Feilbietungs-Commiffion gu erlegen. - Das Babium bes Erffebers wird gur Sicherftellung ber Erfüllung ber Feilbietunge bedingniffe gurudbehalten, bas ber übrigen Mitbieter aber, gleich nach beenbeter Feilbietung gurudgeftellt

Der Raufschillings ift in zwei gleichen Raten, Die erfte binnen 30 Tagen nach Buftellung bes ben Feil= bietungeact ju Gericht annehmenben Befcheibes, Die zweite binnen 30 Tagen nach zugeftellter Bahlungs= ordnung und in Gemägheit berfelben burch baaren Erlag an bas f. E. Depositenamt bes Rreisgerichtes ju Neu-Sandez, ober burch lebernahme von, nach Maggabe bes Meiftbotes zur Befriedigung gelan= genden Sappoften, ju berichtigen, wobei bem Raufer unbenommen bleibt, ben gangen Raufschilling auch fruber auf einmal ober in furgeren Griften, fo weit feine Aufkundigung im Bege fteht, bu be-richtigen. Jene aus bem Meiftbote bur Befriebi: gung gelangenben Sabforberungen aber, beren 3ablung vor Ablauf ber etwa bedungenen Auffundis

gungefrift nicht angenommen werben wollte, hat bet Raufer in feine Bahlungspflicht ju übernehmen und über bes Diesfällige, fo wie über ein etwaiges anbermeitiges mit ben Glaubigern getroffenes Uebereinkommen binnen ber obigen Frift fich auszuweifen.

Cobald ber Raufer bie erfte Rate bes Raufschillings erlegt hat, werden ihm über beffen Unfagen und auf feine Roften biefe Guter in physischen Befig übergeben feit welcher Beit alle Steuern, Gemeinbegaben und öffentlichen Laften fo wie alle Gefahren insbefondere bes Feuers und Baffers, ihn treffen. Rach vollständiger Berichtigung bes Raufschillings,

und rudfichtlich nach erfolgter Genehmigung bes hieruber gu erftattenben, Musmeifes fieht es bem Raufer bevor, um bie gerichtliche Ginantwortungsurfunde angulangen, und fohin bie bucherliche Gintragung feines Eigenthumsrechtes gu ermirten. Die für die Uebertragung bee Eigenthume gu entrichtende Gebuhr ift vom Erfteber allein und aus Gigenem

gu beftreiten.

Sollte ber Erfteher bie bier geftellten Bahlungebes bingungen nicht erfullen, fo fteht es ber Erecution führenden Direction frei, bie Realitat auf ihre Befahr und Roften auch bei einer einzigen Feilbietung und felbft unter bem Schapungswerthe hintangeben ju laffen in welchen Falle bas erlegte Ungelb und bie allenfalls von dem erften Erfteher geleifteten mei= teren Bahlungen gur Sicherstellung fur bie bemfelben obliegende Saftung ju bienen haben, und ihm nur bann und in bem Dage jurudgeftellt merben, als bei ber Bieberverfteigerung fich feine folche haftung und Erfaspflicht herausftellt.

Burden weder bei bem erften, noch bei bem gweis ten Beilbietungstermine bie Guter um ober uber ben Schapungewerth nicht veraußert werben, fo wird fur biefen Sall gur Festfehung ber erleichternden Feilbietungsbedingungen bie Tagfahrt auf ben 29. Marg 1860 um 4 Uhr Rachmittage anberaumt und hiegu fammtliche Sppothekarglaubiger ber Guter mit bem Beifugen hiergerichts zu erscheinen vorgelaben, baf bie Musbleibenben ber Stimmenmehrheit ber Erfcheinenden fur beitretend werden angefeben werden.

Den Raufluftigen wird geftattet, ben Landtafelausjug, Schabungeact und bas oconomische Inventar ber Guter in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingu-

feben oder abschriftlich gu erheben.

Bon biefer Licitations-Musfchreibung werben verftanbigt: a) Unaftafius Siemoński, b) fammtliche bem Bohnorte nach bekannten Glaubiger zu eigenen Sanben, c) bie bem Bohnorte nach unbefannten Glaubiger Ga= muel Brannberg, Rudolph Theodor Seliger, Unton Nawrath, Emma v. Czarada geborne v. Vlachowsky, in bie Landtafel gelangt maren, ober benen bie gegen-

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Reu-Sandes, am 14. Rovember 1859.

#### Obwieszczenie.

C. k. Sąd obwodowy w Nowy-Sączu rozpisuje niniejszém w skutek podania Dyrekcyi pierwszéj austryackiej kasy oszczędności w Wiedniu z dnia 23. Lipca 1859 do L. 4488 sprzedaż przymusowa dóbr Miłkowy oraz z przyległościami Załęże, Zbęk jedoch mit Ausschluß der fur die aufgehobenen i Jelna, tudzież częścią dobr Przydonica w Obwo-Grundlasten bereits ermittelten und zugewiesenen dzie Sadeckim polozonych, Pana Anastazego Siemońskiego włas Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene jowy pod dniem 4go Maja 1858 do L. 23095 Sum Ausrusspreise wird der gerichtich erhoten. Godigungswerth dieser Guter im Betrage von dozwoloną, w celu zaspokojenia wierzytelności 82577 fl. 40 fr. CM. oder 86705 fl. 70 fr. c. 23. angenommen, unter welchem Werthe bei ben nosci przeciw Siemońskiemu Anastazemu wywal-M. angenommen, unter welchem Werthe bei bei gwei ersten Feilbietungstagfahrten die Guter nicht czonej, w ilosci 21531 zlr. 4 kr. mk. czyli 22607 bintangegeben werben. hintangegeben werben. Jeber Rauflustige hat vor Stellung eines Anbotes wodsetkach i kosztach w ilości 1437 złr. 8 kr. 8300 fl. CM. oder 8715 fl. ő. B. im Baaren, mk. czyli 1508 złr. 99 kr. w. a., wreszcie dalszych ober in öffentlichen auf ben Ueberbringer lautenben kosztów egzekucyjnych, z wyznaczeniem dwoch staatsschulbverschreibungen, ober in galigisch ftan-1860 każdą razą o godzinie 10téj zrana, która się ren aber nur nach bem letten vom Meistbieter aus. odbywać bedzie w tutejszym Sądzie pod nastepu-

1. Powyższe dobra sprzedaje się ryczaltem ze wszystkiemi do tychże należącemi budynkami, polami i prawami, z wyłączeniem jednakże już uzyskanego i przysądzonego prawa do wynagrodzenia za zniesione powinności pod-

Za cenę wywołania stanowi się sądownie wydobytą wartość szacunkową tychże dóbr w ilości 82,577 złr. 40 kr. mk. czyli 86,705 złr. 70 kr. w. a. zaś poniżéj téj ceny szacunko-wéj rzeczone dobra w pierwszych dwoch terminach sprzedane niebędą.

Chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi złożyć do rak komisyi licytacyjnéj jako zakład 10ta część ceny szacunkowej w okrąglej ilości 8300 ztr. mk. czyli 8715 złr. w. a., a to gotówka lub obligacyami rządowemi na okaziciela brzmiącemi, lub téż w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego galicyjskiego, jednakże takowe nie wy-żej ich nominalnej wartości, ale tylko według

sądowej akt licytacyi sewierdzajacej, druga merben wird, unter nachstehenden Bebingungen: zas rate w 30 dniach po doreczeniu mu tabeli platniczej i stosownie do téjże, albo złożeniem gotówką do depozytu tutejszego Sądu, albo téż przez przyjęcie na siebie obowiązku wypłacenia wierzycieli w miarę ofiarowanej ceny kupna wchodzących, jednakże kupicielowi wolność się zostawia, całkowita cenę kupna nawet i wcześniej od razu, lub też w krótszych terminach, o ile żadne wypowie-

dzenie w drodze stać niebędzie, zapłacić.

Kupiciel dalej obowiązanym będzie, pretensye w cenę kupna wchodzących owych wierzycieli, którzyby przed umówionym terminem wypowiedzenia, takowych wypłaty przyjąć niechcieli, na siebie przyjąć i w téj mierze, jakotéż o innym może z wierzycielami zrobionym układzie, w przeciągu wyż rzeczonego terminu przed Sądem tutejszym

wykazać się.

Jak tylko kupiciel pierwszą ratę ceny kupna do depozytu sądowego złoży, natenczas mu na jego żądanie kupione dobra jednakże tegoż własnem kosztem w fizyczne posiadanie oddene zostaną i od tego czasu wszelkie podatki, daniny gminne i publiczne ciężary kupiciel sam ponosić ma, niemniéj także wszelkie niebezpieczeństwa, a szczególnie z ognia i wylewu wody pochodzące.

Po uiszczeniu całkowitéj wypłaty ceny kupna czyli raczej po zatwierdzeniu w téj mierze przedłożyć się mającego wykazu, przysłużać będzie kupicielowi prawo żądania wydania dekretu własności kupionych dóbr i uzyskania intabulacyi tychże praw własności. Opłatę od nabycia własności kupionych dóbr wymierzyć się mającą, sam kupiciel z własnego

majatku uiścić ma.

Gdyby zaś kupiciel powyższych warunków względem wypłaty nie wypełnił, natenczas na żądanie Dyrekcyi egzekucyę prowadzącej, licytacya dóbr w mowie będących, na koszt i niebezpieczeństwo ugodę łamiącego kupiciela w jednym tylko terminie, nawet niżéj ceny szacunkowéj rozpisaną i przedsięwziętą będzie, w którymto razie kupiciel nietylko złożonym zakładem, ale nawet jeżeliby już przez niego jakie dalsze wypłaty złożone były, równie i temiż odpowiedzialnym staje się, i takowe temuż tylko natenczas i w takiej mierze zwrócone zostaną, o ile przy relicytacyi żadna tak wysoka odpowiedzialność i

obowiązek wynagrodzenia nie okaże się. Na wypadek jednak, gdyby te dobra w pier-wszych dwóch terminach nad, a przynajmniej w cenie szacunkowej sprzedanemi być niemogły, natenczas do wysłuchania wierzycieli pewniej w Sądzie tutejszym stawić się mają, uważani będą.

9. Wyciag tabularny akt szacunkowy i inwentarz ekonomiczny, chęć licytowania mający

dolf Teodor Seliger, Antoni Nawrath, Emma Czarada urodzona Vlachowsky, Jerzy Czarada, Wilhelm Zipser, Teodor Bohm i Kajetan Fichtel, jakotéż ci wierzyciele, którzyby z prawami swemi po 13. Kwietnia 1858, do tabuli krajowéj na te dobra weszli, niemniéj i ci wierzyciele, którymby teraźniejsza uchwała licytacyę dozwalająca, z jakiegokolwiekbądź powodu nie dość wcześnie, lub téz weale doreczona być niemogła, przez niniejszy edykt i przez kuratora do bronienia ich praw tak przy sprzedaży, jakotéż przy wszystkich nastepnych ztad wynikających czynnościach sądowych, w osobie tutejszo-sądowego adwokata P. Dra Bersohna z zastępstwem adwokata Pana Dra Micewskiego im nadanego.

Z rady ces. król. Sądu obwodowego. Nowy-Sącz, dnia 14. Listopada 1859.

3. 14908 wobes ets ( The to the lowww on (1221. 3)

Nom f. f. Landesgerichte in Krafau wird mittelft gegenwartigen Ebictes bekannt gemacht, bag über Gin-fchreiten bes Stanislaus Furft Jablonowski de präs. 17. Juni 1859 3. 9240 zur Hereinbringung ber, mit-telst Zahlungsaustage botto. 19. Mai 1856 3. 4675, wider Abam Karwacki ersiegten Wechselsumme 1500 ft. CM. in galigifch-ftanbifchen Pfandbriefen fammt Coupons movon der erste am 1. Mai 1856 gahlbar, bann Gerichts- und Erecutionskosten mit 4 fl. 42 fr., 7 fl. 31 fr. EM. und ber gegenwartigen, im gemäßigten Betrage 18 fl. 44 fr. 5. 2B. querfannten Erecutionstoften, bie executive öffentliche Feilbietung ber, laut Sptb. Gbe. XI.

ich ostatniego przez kupiciela udowodnić się vol. nov. 1 pag. 730 n. 85 on. fűr Mbam Karwacki mającego kursu. Zakład przez kupiciela zło-żony jako rękojmia dopełnienia warunków n. 23 on, ob den Gütern Pogorzyce Krafauer Ge-licytacyjnych zatrzymanym, innym zas zaraz bietes, betreffenden Summe 26,000 ftp. abgetretenen Forpo ukończeniu licytacyi zwróconym zostanie. derung von 6605 fip. sammt Zinsen, bewilligt wurde, Kupiciel obowiązany jest uiscie cenę kupna welche in brei Terminen am 9. Februar, 8. Marg w dwoch rownych ratach, a to: pierwszą ratę und 12. Upril 1860 jebesmal um 10 Uhr Bor= zaraz w 30 dniach po doreczeniu mu uchwały mittags bei biefem f. f. Landes-Gerichte vorgenommen

> 1. Bum Ausrufspreise, wird der Rominalwerth, ber, gu verkaufenden Summe 6605 flp. oder 1651 fl 25 fr. o. 2B. angenommen, und biefelbe in ben erften zwei Terminen nur uber ober um biefen Betrag, im britten Termine aber auch unter bemfelben den an Meiftbieter ohne, wie immer geartete Bemahrleiftung Sintangegeben werden.

Jeder Raufluftige ift verpflichtet als Babium 5% bet zu verkaufenden Summe b. i. ben runden Be-trag von 83 fl. o. B. im Baaren, ober in offentlichen Obligationen, ober Pfandbriefen ber galigifch= ftanbifden Creditanftalt fammt ben nicht fälligen Coupons nach bem letten, aus ber "Rrakauer Beistung" erfichtlichen Gurse zu Banben ber Feilbietungs-Commission zu erlegen. Das Babium bes Meist-

bieters wird juructbehalten werden.

Der Meiftbieter ift verpflichtet binnen 30 Tagen, nachbem ber ben Licitationsact genehmigende Bescheid in Rechtskraft erwächst, ben Kaufschilling mit Einrechnung bes baaren Babiums ober, falls biefes in Obligationen erlegt worden mare, ben gangen Raufpreis im Baaren an bas gerichtliche Deposit ju Bunften der Sypothekarglaubiger und bes fruhe= ren Eigenthumers ju erlegen - im letteren galle werden ihm die Dbligationen ober Pfandbriefe guruckgeftellt.

Sobald ber Erfteber ber britten Licitationebedingung wird Genuge geleiftet haben, wird ihm bas Eigen= thumsbecret ber erfauften Summe fammt Binfen ausgefolgt, derfelbe als Eigenthumer biefer Summe über fein Ginfchreiten intabulirt - gleichzeitig aber alle Superlaften ertabulirt und auf ben Raufpreis übertragen merben.

Der Raufer hat bie Uebertragunge- und Intabulationsgebuhr aus Eigenem zu tragen.

Sollte ber Raufer ben Licitationsbedingungen nicht nachkommen, fo wird er des Babiums verluftig erklart die Relicitation ber fraglichen Summe auf Berlangen bes Glaubigers ober Schuldners in einem einzigen Termine auf feine Gefahr und Roften aus: geschrieben und in biefem auch unter bem Rominal werthe verkauft, und ber wortbruchige Erfteher uber= bies fur ben allfälligen Ausfall am Raufpreife verantwortlich bleiben.

Den Raufluftigen wird freigeftellt, ben Sypothetenauszug ber zu verkaufende Summe und bie Bebingungen in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Rrafau, am 12. December 1859.

N. 14908. Edykt.

C. k. Sąd krajowy podaje do wiadomości, że w skutek podania Stanisława Księcia Jabłonow-skiego z dnia 17. Czerwca 1859 do L. 9240 dla zaspokojenia summy wekslowej w kwocie 1500 und beziehungsweise Lieferungsbedingungen genau unzir, mk. w listach zastawnych galicyjskich razem tergieht. mogły, natenczas do wysłuchania wierzycieli zkuponami kosztów sądowych i egzekucyjnych celem ułożenia lżejszych warunków licytacyjnych stanowi się termin na dzień 29. Marca 1860 o 4téj godzinie popołudniu, w którymto terminie wszyscy hypoteczni wierzyciele tem pewniej w Sądzie tutejszym stawić się mają, albowiem niestawający, za przystępujących granych; — egzekucyjna publiczna sprzedaż na-do większości głosów obecnych wierzycieli leżytości Adama Karwackiego w ilości 6605 złp. z procentami, pochodzącej z summy Barbary Mikuckiej w ilosci 26,000 zlp. na dobrach Pogorzyce, obwodu Krakowskiego w księdze głównej hyp. n. 23 on. i hyp. XI. vol. n 1 pag. 730 n. 85 on. zabezpieczonej dozwoloną została, która w trzech terminach, t. j. 9. Lutego, 8. Marca i 12go

w pierwszym i drugim terminie tylko nad, albo za tę samą kwotę, w trzecim terminie także niżej tej kwoty najwięcej dającemu bez

wszelkiego zaręczenia przedaną będzie. Każden chęć kupienia mający jest obowią-zany złożyć wadium 5% sprzedać się mają-céj kwoty, t. j. okrągłą summę 83 złr. w. a. w gotowiznie lub w obligacyach publicznych lub w listach zastawnych galic, stan. Istytutu kredytowego razem z kuponami jeszcze nie zapadłymi według ostatniego kursu w Gazecir Krakowskiej (niemieckiej) do rak komisyi

Najwięcej dający jest obowiązany w przeciągu 30 dni po prawomocności rezolucyi, akt licytacyjny zatwierdzającej cenę kupna rachując w to wadium w gotówce, lub gdyby w obligacyach złożone było, całą cenę kupna do depozytu sądowego na rzecz wierzycieli hypotecznych złożyć, w ostatnim razie zwrócić ma się obligacye lub listy zastawne.

Jak tylko nabywca trzeciemu warunkowi licy tacyjnemu zadosyć uczyni, dekret własności n. 8347. Lizitation8-Anfundigung. (1218. 3) na summę kupioną razem z procentami jemu wydany, i on na żądanie, jako właściciel téjże zaintabulowany będzie, zarazem zaś wszystkie ciężary wymazane i na cenę kupna przeniesione beda.

przeniesienia własności,

5. Gdyby kupiciel warunkom licytacyi zadosyć nie uczynił, natenczas traci wadium, na żą-danie wierzyciela lub dłużnika relicytacya powyższéj summy w jednym terminie na jego b) niebezpieczeństwo i koszta rozpisaną i summa c) ta nawet niżej wartości nominalnej sprzedaną bedzie — niedotrzymujący zaś słowa kupi-ciel oprócz tego odpowiedzialnym zostaje za wszelki niedobór w cenie kupna.

Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg hypoteczny sprzedać się mającéj summy i warunki licytacyi w registraturze tutejszego sądu

przeglądnąć.

Kraków, dnia 12. Grudnia 1859.

M.0108. 91nmaiso Rundmachung.

Fur die f. f. Salinen gu Wieliczka und Bochnia, bann fur bas f. E. Schmefelmert ju Swoszowice find noch nachstehende Materialien im Berwaltungsjahre 1860 erforberlich, megen beren Bulieferung bei ber t. t. Bergund Salinen = Direction am 27. Janner 1860 eine Concurreng-Berhandlung fattfinden wird, als:

Für Wieliczkarleited roming n

475 Stud fieferne Stamme Rleinmag 70 lang, am oberen Ende 8" bick,

50 Stud tannene Stamme Mittelmaß 70 lang, am oberen Ende 9" bick,

35 St. fief. Stam. 31/20 tang, am o. Ende 900 bid, "Krakowski"c, k. Sad kray Wiadomo dzym v skutek prosbisindog Ningzeckiego celem

230 Stud weißbuchene Stamme 40 lang, am oberen Endec4". bichog . XI .mid 711

410 Stud fieferne Stamme Mittelmag 79 lang, am a) oberen Ende 9" bick, itabe

220 Stuck tannene Stamme Mittelmaß 70 lang, am oberen Ende 9" dick, mientyoundes 200 Stud tannene Stamme Rleinmaß 7º lang, am

oberen Ende 8" bick,

600 Stud Stredenzimmerholzer 60 am o. Enbe 6" bid.

Für Swoszowice:

10 Stud fieferne Stamme Grogmag 70 lang, am oberen Ende 10" bid,

100 Stud fieferne Stamme Mittelmag 7º lang, am oberen Enbe 8" bid, 350 Stud tieferne Stamme Rleinmaß 70 lang, am

oberen Ende 6" bid, 400 Stud fief. Sparren 70 lang, am ob, Ende 5" bid,

tannene Stamme Rleinmaß 60 lang, am

oberen Ende 7" bid, Lieferungeluftige werben bievon mit bem verftanbiget, Lieferungslustige werden hievon mit dem verständiget, więcej przyjmowane niededą.

daß sie hierauf versiegelte von Außen mit dem Borte:

Akta odnoszące się do niniejszej licytacyi, Lieferungsandot" bezeichnete Offerte, welche mit dem mogą być w biórze Sekcyi I. c. k. Dyrekcyi bugur Sicherstellung bes Untrages erforderlichen Reugelbe von 10% bes gangen Offertbetrages ju verfeben find, in ber f. f. Salinen = Directions = Ranglei gu Wieliczka lang frens bis 27. b. M. 1860 Mittags, swolf Uhr bei bem herrn Umteregiftrator einbringen fonnen.

Beber Offerent bat in bem Offerte feinen Unbot mit Biffern und Worten angufegen, jugleich auch die Erela: rung beigufugen, bag er fich ben bezüglichen Licitations=

Muf nachträgliche, fo wie auf folche Offerte, welche ben porftehenben Bedingungen nicht entsprechen, wird feine Rudficht genommen.

Bon ber f. f. Berg= und Salinen=Direction. Wieliczka, am 9. Janner 1860.

N. 2308. Ogłoszenie licytacyi (1231. 3) realności pod Liczbą 4 w Czerny.

C. k. Urząd Powiatowy jako Sąd w Krzeszowiczen, podaje do powszechnéj wiadomości, iż na żądanie Maryanny Sołtysik z Czerny, z dnia 7go Kwietnia 1860, za każdą razą o godzinie 10téj Grudnia 1859 L. 2308 na mocy jednozgodnych wiadomi wierzyciele, a to: z miejsca pobytu niewiadomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, mianowicie: Samuel Brannberg, Rudolf Teodor Seliger, Antoni Nawrath, Emma Czarada urodzona Vlacia w trzech żądanie Maryanny Sołtysik z Czerny, z dnia 7go Grudnia 1859 L. 2308 na mocy jednozgodnych wyroków były Trybunał krakowski II. Wydziału, z dnia 14. Stycznia 1853 w I. Instancyj i III. Za cenę wywoływania przeznacza sie wartość rada urodzona Vlacia nominalna czernych podaje do powszechnéj wiadomości, iż na żądanie Maryanny Sołtysik z Czerny, z dnia 7go Grudnia 1859 L. 2308 na mocy jednozgodnych wyroków były Trybunał krakowski II. Wydziału, z dnia 14. Stycznia 1853 w I. Instancyj i III. Za cenę wywoływania przeznacza sie wartość rada urodzona Vlacia nominalna przeznacza sie wartość rada urodzona Vlacia nominalna przeznacza sie wartość rada urodzona. i ostatniej Instancyi wydanych, końcem podziału kopany z pozostawieniem pisemnego kodycylu daż przez publiczną licytacyę posiadłości włościańskiej w Czerny tutejszym powiecie, składającej się z gruntu mórg 15 i 857 🗌 sążni, dwóch domów, stodoły i piwnicy pod L. kons. 4, pod dniem 25. Czerwca 1859 sądownie na 516 złr. w. a. oszacowanej, dozwoloną została.

Licytacya odbędzie się

dnia 28. Lutego, b evisional

dnia 13. Marca i dnia 27. Marca 1860 zawsze o godzinie 10téj przedpoludniem, z tém nadmienieniem. ze jeśli rzeczona posiadłość w dwóch pierwszych terminach wedle wartości szacunkowej sprzedana niebędzie, przy ostatnim terminie, niżej szacunku sprzedaną zostanie.

Chęć kupna mający, zechcą przybyć w ozna-czonych terminach do domu pod Liczbą kons. 4 w Czerny, zaś protokół szacunku i warunki licytacyi mogą przejrzeć w godzinach urzędowych Sadu tutejszego.

Krzeszowice, dnia 28. Grudnia 1859.

Um 23. Janner 1860 wird um 10 Uhr Bor= mittags in ben Umtelocalitaten ber f. f. Lanbes=Bau-Direction eine Licitation gur Sintangabe ber mit bem Kupiciel ponosić bedzie koszta intabulacyi 17642 genehmigten Baulichkeiten in bem Strafbaufe gu gu erfcheinen. Rratau ftattfinden. warg ward avacludatni

Die auszuführenben Arbeiten finb : Maurerarbeit mit Steinmegarbeit

im Betrag von . . . . . . 5933 fl. 433/10 fr. 3immermanns = Arbeit . . . 4092 fl. 24% tr. 

Die genannten Arbeiten werben zu erft einzeln, bann

im Gangen berlicitirt. Jeber Licitant bat vor Beginn ber Licitation ein 10% Babium von dem Musrufspreife der Arbeit auf welche er licitiren will, ju erlegen, welches bem Erfteber als Caution gurudbehalten werden wird.

Borfchriftemagig ausgefertige fchriftliche Offerte, fonnen mabrend ber Dauer ber Licitation eingebracht merben. Rach Schluß ber Licitation wird weiterer Unbot an

Die fur bie Licitation bestimmten Bau-Ucten fonnen bei ber Gection I. ber f. f. Landes = Bau = Direction in ben Umteftunden eingesehen werben.

Bon ber f. f. Landes: Baubirection. Rrafau, am 5. Janner 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

W dniu 23. Stycznia 1860 o godzinie 10téj przedpołudniem w biórze c. k. Dyrekcyi budow-niczej krajowej odbędzie się licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo, reskryptem W. c. k. Ministeryum sprawiedliwości z dn. 3. Grudnia 1859 do L. 17642 zatwierdzonych robót budowniczych

w domu karnym krakowskim. Roboty wykonać się mające, odnoszą się:

do robót murarskich i kamie-

niarskich w kwocie oszacow. 5933 złr. 433/10 kr. do robót ciesielskich w kw 4092 , 249 10 " 

Każdy chęć licytowania mający, winien jest złożyć wadium wynoszące 10 od sta summy, tych robót na które licytować pragnie. Wadium utrzymującego się przy przedsiębiorstwie, jako kaucya zatrzymanem zostanie.

Wśród licytacyi będą przyjmowane piśmienne deklaracye według istniejących pod tym względem przepisów sporządzone.

Po zamknięciu deklaracyi żadne deklaracye

downiczej w godzinach biórowych przejrzane. Z c. k. Dyrekcyi budowniczej krajowej. Krakow, dnia 5. Stycznia 1860.

n. 1795 jud.

Bom f. f. Begirtsamte als Gerichte ju Czarny Dunajec wird bekannt gemacht, es fei am 4. Janner 1850 Mathias Chramiec aus Zakopana mit fchriftlis chem Cobicille bbto. 1. Janner 1850 verftorben.

Da ber Aufenthaltsort beffen Tochter Marianna Chramiec unbefannt ift, fo wird biefelbe aufgeforbert, binnen einem Jahre von unten gefettem Tage an ge= rechnet, bei biefem f. f. Gerichte fich zu melben und ihre Erbeerflarung vorzubringen, mibrigenfalls bie Bertaffenschaft mit ben sich melbenden Erben und bem für fie aufgestellten Curator Jatob Bachleda aus Zakopane abgehandelt werden wirb.

Czarny Dunajec, am 28. November 1859.

Hisrofunt end elie dy kit. end

Przez ces. król. Urząd powiatowy jako Sąd Czarnym Dunajcu, czyni się wiadomo, iż w dniu Stycznia 1850 pomarł Maciej Chramiec w Zaz dnia 1. Stycznia 1850.

Sąd niewiedząc pobytu jego córki Maryanny Chramiec wzywa ją by w przeciągu jednege roku od dnia niżej wyszczególnionego licząc, zgłosiła się w tutejszym Sądzie i swe oświadczenie do dziedzictwa wniosła, w przeciwnem razie, spadek byłby pertraktowany z temi sukcesorami, którzy się zgłosili, oraz i z kuratorem dla niej ustanowionem Jakobem Bachleda z Zakopanego.

Czarny Dunajec, dnia 28. Listopada 1859.

Edict. n.1522.civ.

Bom f. f. Bezirksomte als Gerichte in Ciezkowice wird hiemit befannt gemacht, baf über Unfuchen ber Intereffenten mit Muflaffung des heutigen Licitationstermines in der Bechfelfache des Tarnower Sandlungshaufes Ringelheim & Marz wider die Cheleute Ben. Leon und Fr. Ronftantia Galkiewicze aus Bobowa pcto. 586 fl. 40 fr. EM. f. R. G. bezüglich ber mit ber "Krakauer Zeitung" in ben Zeitungsnummern 184, 188 und 189 sub 3nf.-3. 686/1859, bann 215, 216 und 217 sub 3nf.-3. 780/1859 verlautbarten Chicte gur Abhaltung biefer erecutiven Feilbietung bie neuerlichen Termine auf ben 11. und 25. Februar 1860 ausgeschrieben werben, bei beren letteren bie Feilbietungsobjecte auch unter bem

Schabungemerthe werben veraußert werben Un ben obigen Terminen haben baber bie Raufluftis . Juftig-Minifterial-Erlaffe vom 3, December 1859 3. gen gu ben gewöhnlichen Stunden im Dree Bobowa

Ciężkowice, am 10. November 1859.